









VI, 451, 251 W/8256,





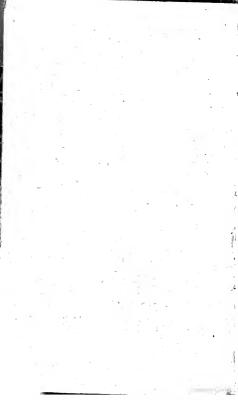

#### 'Srunblage

u ber

Lehre von ben verfchiebenen

# Gattungen der Malerei.

Bon

A. Beife, Professor der zeichnenden Runfte an der Ronigl. Friedrichs. Universität zu Salle.

Halle und Leipzig. Auffice Berlage, Duchhandlung 1828. ND170-W45.

model in the St. Association is

Es wird mir Frende gewähren, wenn meine Erfahrungen, die ich durch das Schwium der praktischen Malerei machte, und die ich hier mittheile, beim kunftischenden Publikum einige Theilnahme erweeken, und da ich mich bestrebte den Sang der Malerei in ihren verschiednen Abstheilungen mehr instematisch ausammen zu fleklen, werden meine Bemahungen hoffentlich nicht ganz nuflos kenn. Es sen fern von mir, das Sute einiger Schriftseller, die über diese Fach gescheichen haben, zurverkennen. Ich habe es dankbar benuftt. Aber won ich aus ihnen überstrug, ist nach meiner Ubssicht bearbeitet.

Daß ich hier bie Maler mehr nach ben vers wandten Manieren in denen fie fich auszeichnen, gusammenstellte, und weniger Ruefficht auf chronologische Ordnung befolgte, und mich überhaupt gedrangter Kurge bediente, kann mit nicht gum Botwurf gereichen; benn ich beab.

fichtigte blos eine Uebersicht ber vorzäglichsten Meister in ben verschiednen Gattungen ju geben, nicht aber ihr Leben und Werfe aufzuzeichnen, was man schon oft bei ben Italienern, Niebersandern und Deutschen findet.

Wer selbst die Aunst übt, und die Schwierigkeiten in Ausübung berselben kennt, wird nie
die Berdienste anderer herabwürdigen, und immer den als Meister anerkennen, dessen Kunstwerth sich in der Darstellung ausspricht. Daher
haben die Niederländer sowohl ihre großen Berbienste, als die Italiener; der Unterschied ihrer
Productionen ist mehr auf das Land, als auf
den Kreis gewiesen, in den sie sich bewegten;
hier ist nicht von der höhern Art der Darstellung
die Rede, sondern von der Wiedergabe der
Treue der Natur, und der technischen Wollkommenheit in der Walerei.

Die vorgäglichften frangofischen und engliichen Ranftler, find Boglinge ber italienischen Schule, mit Ausnahme Weniger; aber bie ers, ftern suchten bas mit Mabe errungene, in ihren Lande auf langere Beit reiner zu halten, indefi bie andern sich mehr nach ben Nationaleigens

thumlichen richteten, und nur in einigen untergeordneten Gattungen ber Malerei, findet fich bei ihnen ber allgemeine Charafter wieder.

Die altern spanischen Maler, obgleich aus gezeichnet, liegen uns zu entfernt, und find aus fer Murillo und Befasques wenig in Deutschland bekannt, selbst ein großer Theil ibrer Berke, ift in der neuern Zeit zu Grunde gegangen; von denen wir nicht ein Mal Ueber, lieferungen in Abbildungen besthen. Dieser Mangel an naherer Bekanntschaft ift auch Ursfach daß ihrer hier nicht weiter gedacht wird.

Diele Kunfiliebhaber beren Geschmac burch bie Malerei gebilder ift, die aber durch Berhaltenisse, den frühern Genuß der Anschauung entbehren mussen, gewährt es nicht minder Versgungen, durch Nachbildungen in Kupserstichen das früher Gesehene sich zu vergegenwärtigen. Wenn auch durch diese Abbildungen oft nur die Zoe des Drigmals übergetragen wird, so ist es dem sinnigen Beschauer doch angenehm, jene Bestannte auf diese Weise vereinigt wieder zu finden. In dieser Absicht ist am Schlus des Buchs ein Werzeichnis der vorzäglichsten Kupper

flichwerfe angegeben; viele von diefen, worgigfich Frühere, find aus heine den's lieben genéraler benuft; bie Neuern habe ich seibst gufammen getragen, alles Werfe, die noch grogembells bet den Kunftonbern zu haben find.

edhießlich muß ich noch bemerken, daß während meiner Abwesenheit von mehrenn Wochen, der Berfeger den Druck diese Buchs fortefen mußte, und ich auf diese Weise gehinder wurde, die Correctur durch zu sehen. Daber kommt es, daß einige Agmen den Anflier fehr erscheinen, die aber im Register richtig angegeben sind. Die äbrigen Druckfesser und Verbefferungen find zu besseren Vernettung, voran gebruckt.

Moge abrigens biese Arbeit eine freundliche Aufnahme finden, und ber gute Wille, nublich ju fenn, nicht verkannt werden.

Salle, im December 1822.

中国政治人民主教教教会 经营销售 医电影性

re in in in in da und aber Berfaffer. G

## Drudfehler und Berbefferungen.

| -     |        |                      |                               |
|-------|--------|----------------------|-------------------------------|
| - Gei |        | Statt:               | Lies:                         |
| 15    |        | Artufi               |                               |
| 18    | 14     | Reblichen            | Aretufi                       |
| 37    | . 8    | Reblichen .          | . Ueblichen                   |
| 50    | 2      | Reblichen            | Ueblichen                     |
| . 51  | Rot.   | Web 1500 m.          | Heblichen                     |
| 53    | D. 1.  |                      | ft. 1588 Geb. 1577. Geft. 164 |
| 59    | 25     | Reblichen            | Sabenico.                     |
| 75    | 19     | Porte                | Ueblichen                     |
| 76    | 18     | Vannuochi            | Perta                         |
| 77    |        | Catacci .            | Vannucchi                     |
| 80    | 24     |                      | Carracci                      |
| 80    | N. 2.  | Parmigiamino         | Parmegianino '                |
|       | R. 17  |                      | Geb. 1503. Geff. 1540         |
| 81    | · 92.2 | ***                  | Geb. 1546. Geft. 1626         |
| 83    | 2      | Riccianelli          | Geb. 1559. Geft, 1618         |
| -     | 15     | Ronmale              | Ricciarelli                   |
| -     | N. 2.  | protititate          | Romualt                       |
| 87    | 21     | Risse                | Geb. 1541. Geft. 1583         |
| - 88  |        | Part                 | Nissi                         |
| - 93  | 9      | Lombartelli<br>Possi | Lombarbelli                   |
| -     | -      |                      | Posto                         |
| 94 .  |        | Campiafo             | Cambialo                      |
| 95    | D. 1.  | Lucea                | Meapel                        |
| 96    | N. 3.  |                      | um 1649                       |
| /97   |        | Raibellini           | 1558. Geft. 1653              |
| 99    |        | Dominico             | Raibol ni                     |
| 105   |        | Rebliche :           | Domenico                      |
| -     |        | trouge :             | Heblide .                     |

|   |     | 7'      | 2 7 Y        | and the second second |
|---|-----|---------|--------------|-----------------------|
|   |     | ,       | to Interes   | بالمثهرية بستحمل      |
| , | 110 | 12      | Rigout       | Rigaut                |
|   | 115 | . R. 2. |              | Geft. 1641            |
| ١ | 118 | N. 2.   | Plinigton '  | Plimpton              |
|   | 120 | 17      | Seibald .    | Seibold               |
|   | 120 | 1.3,    | Forchetti    | Facchetti             |
|   | 124 | 13      | Saect .      | Spect                 |
|   | 126 | 12      | Suglenburg - | Sugtenburg "          |
|   | 140 | 18      | gibt ·       | giebt                 |
|   | 143 | 6       | Renig        | Ferg                  |
|   | 144 | 6       | Cornelius    | Cornelius             |
|   | 144 | 16      | Breugfel     | Breughel              |
|   | 144 | 1.3.    | Rysbreck .   | Rysbraed              |
|   | 145 | 18      | Seifmann     | Denfmann              |
|   | 145 | N. 3.   |              | 1621, farb um 1675    |
|   | 148 | 13      | Genals       | Gengeld               |
|   | 148 | 22      |              | van Uben              |
|   | 148 | N. 3.   |              | Antwerpen 1595        |
|   | 149 | M. 2.   | 5 1 2 3      | Geb. gu Sarlem        |
|   | 152 | 5       | von Bergen   | pan Bergen            |
|   | 213 | 6       | bemerfte     | Bemertte.             |
|   |     |         |              |                       |

Seber Erfindung fiegt eine jufallige Urface jum Brunde; aber ift Erfceinen im Leben, ihre Entwidelung, bedarf ber geiftigen Pflege; benn nur biefe erhebt fie jur Bebeutenheit, und ber fonft nuglofe Same fproft uppig empor, und wir erfreuen uns feiner Bluten und grachte. So auch in ber Malerei. Dag hier Die Liebe bie erfte Berantaffung jur Beidnung gegeben haben, indem der Jungling ben Schatten feiner Geliebe ten, als werthes Denfmal, mit Roble an bie Band geichnete, fo ift ber Fingergeig ber Datur immer beutlich, bie als Schopferin bes Sichtbas ren jene Berantaffung bemirfte. Dat erft ein Sunte gegandet, bann verbreitet fic bas licht immer weiter; jene Umriffe, um ihnen Dauer gu geben, trug man auf Zafeln über, und indem man fie mit farbigen Erden ausfallte, entftanb ber erfte Begriff eines Gemalbes. Dit bem Rortfdreiten fittlicher Bilbung fleigerte fic bas Runftvermogen; Unbeutung von licht und Schate ten, Bewegung einzelner Theile Des Rorpers, führte jum nabern Begriffe bes lebenben, und jugleich ju ber Ueberzeugung, bag alle form tobt ift, wenn nicht bie Gele bes Musbruds fie ber lebt.

Diefe Erfenninif erhob bie Malerei aus ifis rer Robbeit, es entftand neuer Betreifer mit ber Ratur; fruber vernachläffigt, entfalrete fie jest als lehrerin eine gulle von Sconheiten, Die Das fdmade Muge fonft mit Gleichgultigleit überfah. ... Gin Schritt jur Erfennenif des Befs fern ift Unnaberung jum Bolltommnen, jumal in einer Runft, Die in ihren Darftellungen Das Gemuth fo mannichfaltig in Unfpruch nimmt, Die fomohl großen und edeln Sandlungen Denfmale errichtet, als auch überhaupt die Bergangenheit auf eine mehr finnliche Beife ale bie blofe Ere innerung vergegenwartigt. Der Reit biefes mannichfaltigen Lingenehmen ermedte Rachah. mer; das fonft fruber erfreuliche Spiel marb nun ernfie Befdaftigung, man erfannte bie Manael und Borguge ber Ratur, und mabite Das Beffere jur Bildung eines Bollfommnern.

So mit den Seheinniffen jeder fictbaren Ericbeinung befannt, erhielt die Zathung mehr Abmechlung, Licht und Schatten werben geordinet, dadurch trennen fich die Rotper mehr von der Flache, edlere Berhaltniffe entfernen die mons gelhaften Umriffe, und ein Schein des Lebenden wird fictbat. So latt fich der frühere Sang der Aunft denfen; ihre Bilte, ja ihre hochte Bollfommenheit in einzelnen Leilen, zeigt die neuere Aunstigefchichte, und die Meisterwerfe felbft, die wie ein Wunder auf der beengten

Blade einen weiten Raum bilden, auf dem bie Siguren gleich lebenden Befen hervor treten.

Ift aber biefer Schein bes Bahren, ben bas Auger mit Wohlgefallen erblieft, bas jufallig Singeftellte, bas fo, und nicht andere erscheinen fonnte; ber treue Begenstand aus ber Rastur, in ben wir und versetzt glauben, und in welchem wir über ber Mahrheit die Runft vers gesten, ist bieses alles Sache eines tiefern Studiums, oder sind es zufällig zusammen getragene Materialien, zu jeder Darfellung dienlich, welsche bie Ibssicht bestimmt? Eine nahere Erdres rung hierüber foll ber Berfolg ertheilen,

Go febr auch bie Ratur burch ihren forts mahrenden Bechfel, ja burch ben Reig ber Reu. beit, bei jedem veranberten Standpunfte über. rafct, fo gemahren biefe Bericiebenheiten ber Unficten bod nicht gleiches Intereffe auf ber Blade. Denn eine freundliche Gegend ; Die in ber Birflichfeit vergnigt, erfallt eben fo menig Die Forderung an eine Lanbicaft, im Gemalde als Das jufallige Bufammenfinden mehrer Dere fonen eine malerifche Gruppe ift. - Es ift Bmed ber Runft, nur bas Schonere ju geftalten, und durch bestimmte Regeln es ju einer hohern Bedeutung ju bereinigen; bod barf in Diefer Auswahl bas Charafteriftifde nicht verloren ges hen; denn nicht blog die Erinnerung gefchehener Dinge führt aur Meifterfcaft , fondern

bie treue Auffassung beffen, was man bilben will, führt in ber Anwendung zu jener Wahre heit, die in die Wirflichfeit verfest. Um aber den Gegenstand flar, deutlich und bestimmt bare gutellen, sev der Runfter mit fich felbst im Rlasten; benn wessen Begtiff verworren ift, wie vers mag der andern fastich zu erscheinen?

Der Geschmad fur bas Beffere, Die Beur, theilung bes Mahren und Guten, ber Sinn fur alles, was Borzinge vot andern besigt, ift blog im Gebiete bes Schönen zu erlernen. In biefer Bortheil bem Kunfter eigen, wird er sich nie vom Wege bes Schielliden entfernen; im Bezgentheil bleibt er auf der unterften Stufe ftes hen, sich nie über ben Raturalisen erhebend, copirt er Alles, so wie es sich ihm darftellt.

Der gute Geschmad zeigt fic nur im Boll fommen und Schnen, er entfernt alles Sags lide, und legt sogar dem Burchtdaren die Schnen beit zum Grunde. Aber seibe Ranftler von Auf verläugneten ihre bessern Gefühle, und indem sie um so wahrer darfellten, erfüllen sie unset Gemüth mit Abscheu und Widerwillen. So ftells te Paolo Berone se den Marspas dar, wo schon ein großer Theil der haut durch die Jand des Apollo vom Rörper getrennt ift, oder wir erblicken in dem Gemälbe des Liebolo, in der Rirche die Et. Antonio zu Padua, die heilige Agas tha, deren bintige Bruse berum liegen. Nicht

minber fcauberhaft jeigt fich im jungften Gericht bes Dicel Ungelo ber beilige Bartholos maus, der feine abgeftreifte Saut in Banden balt, Aber alles bas Gefühl verlegende, Die Berfice tung ber menfdlichen form, fo wie jeder übers triebene Musbrud, fep aus bem Bebiete ber Runft entfernt; benn biefe foll nur erfreuen, an. genehm ruhren, uns erheben, und unfere Theils nahme ermeden. Doch bas richtige Gefühl fichert vor jedem Rebigriffe, fo wie es babin wirft, alles faglich und mabr barguftellen. Das Bahre fpridt fic aus, wenn alles ber Ratur fo treu als moglic nahe fommt; wenn Sandlung und Muss brud, Beleuchtung und Colorit, aus ber Birt. lichfeit übergetragen ju fenn fceinen. Raflid wird es, wenn man die handelnden Perfonen ober ben hiftorifden Segenftand, gleich als bas erfennt, mas ber Runftler beabfichtigte. 3ft ber Gegenstand undeutlich und verworren, fo fen die Musführung noch fo fleißig, ber Befcauer bleibt bennoch falt und ungerührt.

Der Menich ift fur bie Runft das bochte, und der wurdigfte Gegenftand fur die Darftellung. Die Sconheit feiner Formen, welche burch ben Ausbrud bes Seleulebens und ber Rhatigfeit, hier mehr bort weniger bezeichnend, hervor gefoben werden, fann fich sowohl als das Mobilgefällige im Allgemeinen, als auch als bas Mnmuthige und Erhabene im Besonbern außern,

und ist mit Beziehung auf Alter und Gefclecht ber hichfen Bollendung in der Darstellung fabig. Aber die Nachbildung des Menschen erfordert Borfenntuise; ber Künster muß mit dem Bau der Anoden und außern Muskeln genau bekannt fevn, das Grudium der toden Körper ift mit Bertrachtung der lebenden genau zu verdinden, defe fen Bewegungen in den manniofaltigen Situation nen das Aufschwellen der Muskeln in Thairfeit, und das Jurudziehn derselben in der Rube, wers de aufmerksam beobachtet, verglichen und anges wendet.

Da der Ranftler in Bildung der menschichen Korm nicht alles Treffliche vereinigt findet, so such er das einzelne Schme in dem mannichfale tigen Borhandenen, und bemüht fich, es als ein Ganze in seinen Bildungen wieder zu geben. Auch die Antike ist zur Beredlung der Formen norhwendig, denn in ihr find alle Berhaltniffe eines schonen Ebemafted vereinigt; doch vers meide man hier sclavische Nachahmung, sondern das Lebende sep vorzugsweise der Gegenstand der Betrachtung und Nachahmung.

In- der richtigen Unwendung der erlangten Reintniffe besteht die Meisterschaft des Runfts lers. Uber das Gente erhebt sich über das Gerwöhnliche, und durchpricht die Schankten, die es an die Mitflichteit binden. Nicht zufrieden, im Gebiete des Schonen zu verweifen, nähert es sich dem Idealen, und zieht dieses aus der

Botteewelt in bie Gegenwart hernieder. Dod' hier muß bei ber Ausfahrung bas Beuer ber Eins bilbungefraft von dem Begirnen bes Entwurfe bis gu ende ungefcwacht bleiben; im Gegentheit wird das Werf frofig; und Bebeurung und Reis gehen fur ben Befchauer verloren.

In der Erfindung überhaupt beftehf die Drie ginalitat bes Runftlere, Die aber frei pon aller-Ausartung bleiben muß; baber ift bas Schide liche ein mefentlicher Theil ber Erfindung , benn es bestimmt jeber gigur, jeber Gade, ihren richtigen Plas, und vermeidet Alles, mas bie Illufion ftoren tonnte. Jebe Sauptfigur fep Ges genftand einer fconen Ratur; ben Ronig und Bettler unterfdeibe bas Charafteriftifde bes Standes und ber Rleibung , ber grobfinn merbe nicht durch traurige Segenftande unterbrochen, und bas Beilige nicht burd gaderlichfeiten ges ftort, wie in ber Marter bes beiligen Andreas, von Dominidino, wo burd bas Berreifen des Seiles, womit ber Beilige gebunden ift, weil es ber Benfer ju ftart angiebt, ein lachers licher Muftritt erreat mird.

Bon ber gindlicen Erinbung bee Stoffe, und ber richtigen Anwendung beffelben, hangt bie Deutlichfeit bee Aunftwerfes ab. Bas bie Diftorifer und Dichter in einer Reihe von Erfcheinungen auf einander folgen laffen, fuch ber Runfter in einem Augenbich ber geschehenden Sandlung, barguftellen, wo die Thatigfeit ber Sele mit allen Rraftaußerungen fictbar ift. Doch fev hier jede Ueberreibung vermieben, und alles Storende aus der Jandlung entfernt. Jede Unhaufung von Figuren, die mehr tumult tuarisch ben Plag ausfüllen, ohne thatig in die Dandlung zu greifen, liegen außer dem Zwecke ber Aunft; benn die Meisterschaft des Künfters verfandet sich auch darin, daß er mit wenig Mit tein viel leister. Auch in der Ersndung des Stoffs fahre man keine zu entfernte Begebenheit herbei, sondern bemuße sich mehr, schon bekanns te Gegenstände neu datzustellen.

Schönfeit oder sittliche Bollfommenhelt in ber menschlichen Form, seo immer der haupts gwed in der Darftellung; nie darf biefelbe durch unnatheliche Sandlung oder abertriedenen Ausburg bernichtet werben, Affectation in theatralis schen Stellungen kann dieselbe nicht ersegen; benn die Regeln der Aunft find in der Matur ente halten, das richtige Sefuhl findet sie auf, und das Schiffliche zeigt, wie weit der Kunftler gehen darf.

Das Uebliche ift ber ertlarende Abeil ber bistorifden Jandlung, es zeigt die Begebenheit an, und verfest in die Zeit, an ben Ort, wo fle geichaft. Sitten, Gebrauche und Gewohnstein, Rieidung und Solorit, nach Beichaffens beit der Lander, Mas, was zur Deutlichkeit bes

Semalbes bient, werde beobachtet. Doch ift bier nicht von felavischer Treue jedes Einzelnen bie Rede, und der Aunftler nicht genbrigt, Ges genftande berbei ju fichen, wo die handlung fich schon von felbft ausspricht.

Benn aber bas leblide erflarenber Theil ber Sandlung ift, fo muß man fic um fo mehr vermundern, mie grofe Meifter oft auf Laune ober Rachlaffigfeit, gehler gegen baffelbe beges ben, und bas Gefühl bes Schidlicen burch eis nen übel angebrachten Ginfall verlegen fonnen. So lagt Raphael in feinem Parnag ben Apollo Die Beige fpielen; Eintorettto treibt es noch weiter, benn in einem Gemalbe von ibm, in ber Dreedner Sallerie, fitt Apollo auf einer Bolle, und fvielt ben Brummbag. In vielen Darftelluns gen aus der fruhern Gefdichte erfcheinen die Ronis ge, fatt ber Sauptbinde, mit Rronen. Beros ne fe foilbert in' ber Sochzeit ju Canaan bie Bes brauche feiner Beit; fo fleibet er auch, in ber Muffindung Mofes, Die Lochter Des Pharao in reiche Stoffe, und Suercino ift nicht meniger tadelnemerth, bag er, im Lobe ber Dibo, alle Perfonen in fpanifcher Tract auftreten laft. Bill man fic malerifder Freiheiten bedienen, fo gefchehe es nur ba, mo bas Beiftige in ber Composition gewinnt; benn wir wiffen wohl, daß ber Runftler bei einem Dachtmahl Chrifti viel bortheilhafter gruppiren fann, menm'er ben

Meifter mit feinen Jangern an eine Zafel fest, als wenn er fie nach vorgeschriebener Beife, auf Polftern liegen lagt.

Das Streben nad Bollfommenheit erzeugt ben großen Runftlet, ihm ift die Runft das hoch fte; brum wird er nicht ben Forderungen ber Mobe frohnen, welche die Liebhaberei bes Publis eums herbei fuhrt, fondern nur in ben fobnen Beftalten, die eine intreffente Sandlung bezeichenen, fein Sauptverdienft finden.

Die Forberungen , welche ber Renner an bie Runft in ihrem Umfange macht, berlangen auch bon feiner Seite gleiche Renntniffe; er muß die Comierigfeiten ermagen , Die ber Daler bei feis nen Musfuhrungen ju überminden bat, ja felbit in ber Beidnung und technifden Behandlung nicht unerfahren fenn; benn nur in Borause fenung biefer Renntniffe, ift er im Stande, bie Schonheiten bes Runftwerfes, wie auch alle Dangel beffelben aufzufinden. Dem blogen Liebs haber gnugt ber Ginbrud, ben die Darftellung auf ihn macht. Der Inhalt ber Sandlung, in fofern fie fic beutlich ausspricht; und die Bahre heit des Musdrud's, liegen feinem gaffungsvers mogen nabe; eben fo wenig entgeben ibm mes fentliche Behler. Bestimmter ift fein Urtheil aber bas Colorit, indem fein richtiges Gefühl Die

grellen garben, welche bas Huge beleibigen, von Den harmonifden Einten gu unterfcheiden meif.

In der Beurtheilung bon Runftwerfen, bore guglich fruherer Deifter, foll man überhaupt bile lig fepn; benn Die Ginficten febr vieler Runfts ler ber fonftigen Beit, jumal berer, bie außers halb Stalien lebten . maren booft befdrantt. Wenn fie baber in Sinfict bes Ueblichen pon einander abmeiden, fo hielten fie fich mehr an bas Befannte, indem ihnen alles andere ju fern lag, ober ber Rationalgefdmad bestimmte fie bagu. Gben fo menig lagt fic uber Saltung und Colorit vieler jener Berte mit Bestimmtheit-urs theilen; viele Rarben find burch die Beit perblis chen, andere haben nachgedunfelt, und find oft in ben Schattentinten gang fcmarg, folglich ift alle harmonie aufgeloft. Um über folde Runfts werte ein bestimmtes Urtheil ju fallen, fen man porher mit ben verfdiebnen Behandlungsarten, Die beim Malen angewendet murben, naber bes fannt; benn die Sould des Berbleichens ober Dadbunteins, führte eine übel verftandne Lechs nit felbft berbei; oft lag es in Grundung ber Leinwand, ... im Gebrauche icablider garben, und in ber gu baufigen Unmendung des Dels beim Dalen.

Ein mabres und echtes Aunftwerf muß alle erforderlichen Borzüge, als richtige Beichnung, gute Zufammenftellung, mahren Apedrud, und

#### 99999

ein ber Matur verwandtes Colorit, fluge Ber, theilung von Licht und Schatten, in sich begreis fen; überhaupt Alles, was jur dichterichen und malerichen Ersindung gehört; es fundigt sich aber auch als solches an im Auftragen der Farben, die bald mehr bald weniger vertrieben sind, so wie im kraftigen oder matten Colorit. Je nach dem sich nun diese Aunstertigkeiten offendaren, werden sie mit der Benennung des großes Etpls, der Manier, oder des Manieriren bezeichnet.

Unter ber Benennung bes großen Stols bee areift man jede Bollfommenheit, wodurch fic ber Maler auszeichnet; in ber freien und richtis gen Beidnung, in ber mobl geordneten Compos fition, wo alles auf Die Ginheit Des Gangen wirft, und im fuhnen und feden Pinfel, ber jebe fleinliche Musfahrung berfdmaht. Bon bies fem unterfdeibet fic bie Manier, benn fie ift bas Ertennungezeichen, wodurch fich ein Meifter bon ben andern unterfcheibet; fep es in bet Beidnung, ben fliegenben ober harten Umriffen, ben glangenden oder buftern garben, in der Bus fammenftellung ftarter Rontrafte von licht und Schatten, im biden ober fomachen Auftrag von garben, bold burd einen freien balb burch eis nen garten Binfel behandelt. Die Manier eines Meiftere bleibt fic nicht immer gleich; balb ift fie im forticreiten gur Bollfommenheit, wie bei Raphael, gra Bartolomeo, ober fie geht gur Racahmung anderer über, wie bei Jus

lio Romano, Guibo Reni, Guercino u. a. Biele Meifter find gleich beim erften Blied ju erfennen, indem fie burd Eigentschmlichfeit ber Beichnung, ober bes Colorits, fich von am bern unterfcheiben; bahin gehören: Eintoret, to, Beronefe, Merighi, und Rubens.

Bie fdwierig es ift, in ber Runft gang volls tommen ju fenn , findet man in ben Berten gros fer Meifter: bier erblidt man ben ftrengen Beide ner in Darftellung fconer Rormen, ober biefe find mangelhaft, und man bewundert das reis gende Colorit; bort entjudt ber Bauber bes bells Dunfels. Aber Diefe Meifter weichen bon ben abrigen ab, benn fie find. Schopfer ihrer eignen: Manier, wie Raphael, Sigian, Allegri. Alle andere , die fic nach biefen bilben , gehoren in die Rlaffe ber Racahmer. Aber jeben Rache ahmer, ben nicht eigner Runftfleiß und Gelbfte, ftanbigfeit auszeichnet, ber es leichter finbet, feine eigne armuth unter bem Gigenthum anbes rer ju verbergen, ber burd Uebertreibung bes Lebenden in gewaltfamen Stellungen, und im unnaturliden Unfdwellen ber Dusteln fic ges fallt, um bas Entliehene beffer ju verfteden, nennt man Manierift; biefer ift aber fern von Driginalitat, fonbern Beforberer eines foleche ten Gefdmade.

Driginal ift bas, was ber Runftler aus eige nem Bermogen bilbet, und mit tednifder Boll-

00000

Commenheit auf ber glache barftellt. Driginals gemalde fagt man im Begenfat von ber Copie. Es ift daber bei Beurtheilung eines Runftmertes meder das alternde Unfeben, noch bas benges fuare Ramenszeiden bes Runftlere, ein ficherer Bemeis von der Echtheit. Um ju unterfdeiben, ober vergleichen ju tonnen, muß man biel gefes hen haben, und felbft bann ift es ichwierig bas Driginal nicht mit der Copie ju vermedfeln, um! fo mehr', wenn bie Belegenheit mangelt; beibe Bette an einem Orte vergleichen gu fonnen. Gelbft Die veranderte Manier bes Meifters, Die fruber fraftig im Colorit, fpater fic fomacher geigt, ober die Miterfdmade, welche die Meifters fcaft mindert, felbit oft bas Schwanten, und Binneigen ju berfcbiednen Manieren, fuhrt oft folde Comierigfeiten berbei, bag es fomer batt ein richtiges Urtheil ju treffen.

Wie oft die Copie mit dem Driginale bers wechfelt werden kann, lagt fich durch mehre Beweife benatigen; daher auch die Miederholungen eines Gegenstandes berühmter Meisteran vers schiednen Orten. So kam die 30 von Corneggio nach Frankreich — gegel wartig in Pots dam. In Mailand befinder fich derfelbe Gegenstand, wie auch in Spanien, nur fehlt hier der hiech, den man im Gemälde zu Ganesockerblick. Auch in Wien ift derfelbe Graenstand angutreffen. Dier ift auch ber bogenschingende

Umor jenes Deifters; wiederum findet man bens felben gu Cansfouci, in Rom in ber Gallerie Barbarini ; ferner bei einem dafigen Raufmann Benucci, und endlich im Saufe eines Patriciers Bu Sieng. Chriftofore Milori copirte Die Magdalena jenes Meifters fo taufdend, daß fie bom Driginale nicht ju unterfcbeiben ift. Cben fo volltommne Copieen von Correggio lieferte Cefari Artufi; und Strolamo ba Cars pi, und Undrea Comodi, wie auch Eress pi, arbeiteten vollfommen in der Manier Des Barocci Terengio d'Urbino fucte abe fictlich ju taufden, und es gelang ihm bollfome men. Carofelli verftand ein Bert bes Ras phael fo vollfommen nachjubilden, daß Doufs fin dadurd bintergangen murbe, und ein andes res Werf Diefes Meifters forieb Dratio Bare gioni bem Carovaggio ju. Julio Ros mano hielt eine Copie bes Undrea bel Gors to, für ein Driginal feines Lehrere Raphael. Chen fo ficer arbeitete Mariotto Albertis ni im Geifte des gra Bartolomeo." Biele Berte bes Bernardino Campo find nicht bon Eigian gu unterfcheiben, und Ercolo Di Mario copirte ben Gnibo Rent fo mets fterhaft, bag biefer felbft Schwierigleiten fand, Das Driginal wieder ju erfennen.

Bei ber Aufjahlung Diefer Beifpiele abergehen wir bie vielen Copieen und treuen Dacoahmungen ber Rieberlander, die felbft Die

grofte Rennericaft nicht vom Originale gu nne tericeiben vermag; jeboch fonnen fie bazu bies nen , Die Meinung vieler Runftliebhaber, Die fie bon ihrer Rennericaft ju befigen glauben, ete mas berabzuftimmen. Richt bie beforeibenben Caraloge, welche Mebnlichfeiten pon porbandnen Runftwerfen aufftellen, find hinreichend; einem Gemalbe unbedingt ben Ramen feines Berfertis gere ju bemeifen , indem felbit Runftler wie eben bemerft murbe, fich irren tonnen. Doc ber ausubende Daler befummert fic meniger um ben Ramen bes Berfertigers, ibm genugt bie Originalitat bes Berts, und Diefe findet er in ber geiftigen und technifden Bollfommenheit bes Gemalbes.

In bem Rachliben nach andern find noch Unterfciebe ju machen, wodurch bie Copie außbort Copie zu fevn. Diefes findet man in ben Cartons großer Meifter, burch ihre Schuler außgeführt; doch biefe Nachahmungen erheben sich dann zu Originalen, sobald sie die legte Jand bes Meisters übergangen hat; benn viele Werke Raphaels, Tizians, Rubens u. a. find auf Diese Weise entfanden.

Benn bie Berte guter Meifter fic in allen Theilen flat beutlich und folitof abfrechen; wenn ber bichterifche und biftorifche Gegenfand feinen verborgnen Ginn ober fonft verftedte Anlle

es

to

ent.

n

į

n

¢

1

frielung beabfichtigt, mit einem Borte; went ber Runftler fic blog verftanblich machen wollte. moher fommt es aber , bag ber Liebhaber in Bee petheilung pon Runftwerfen doch febr oft bie richtige Unficht perfehlt, und bald in gefunftele ten Enthufiasmus, oder in unbilligen Ladel übers geht? Die Urface liegt nicht fern. Es ift in der neuern Beit jur Mobe geworben, bei jeder fleinen oder großen Reife auch feine Unfichten aber Runft und Runftler, Die man auf feinem Bege traf, mitgutheilen. Go febr bies auch gu loben ift, fo find boch die menigften Beurtheiler im Stande, den eigentlichen Berth von Runfts werten richtig aufzufaffen; um fo meniger, ment ihre gange Rennenif bei dem Durdmandern von ein Daar Gallerien ober Runftfabinetten gefame melt murde, ober Bafari ihnen als gudenbus fier Dienen mufte. -

Es gibt nur eine Aunft. die fich in dem midge licht Bollfommnen offenbart, daher ift auch nur der Aunfter der größte Meifter, der das vor feis net Seie ichwebende Urbild am vollfommenften auf die Flache fielt. Wenn dies Bahrheit feft gegründer ift, und wir Raph a et als den geöße ten Beichvere und den Bollfommenken im Ausdurge anerkennen, und andere größe italieniche Weifter ich in den anderen rechnischen Bollfommenheiten ausgeichnen, war andere große italieniche Weifter ich in den andern rechnischen Bollfommenheiten ausgeichnen, warum ordner man dies fen nicht allesandere unter, und such ein Kind g

S S S S S S S S

ber ausgebilbeten Jungfrau, voll Unmuth und Gragie, an die Seite ju ftellen, oder biefes for aar uber jene gu erheben? Es fen ferne von uns; die Berdienfte unfrer beutiden Borfahren herunter ju fegen. Es maren Manner, Die burd eignen Berth fich eine Gelbftftanbigfeit errane gen, und Berfe aus eignem Bermogen hervor brachten', benen mir unfete Bermunderung bes geigen muffen. Aber fie gaben immer die Datur, wie fie fich ihnen barftellte; bas Steale, bis auf einige fpatere Muenahmen, blieb ihnen aber ims , mer fremd. Ihre Beidnung ift hart und troden, Befleidung und Beleuchtung bochft mangelhaft, bes Debliden gar nicht ju gebenfen, indem ihs nen bier die Renniniffe mangelten. Burum mers ben bie Berte Diefer Runftfer in ber neuern Beit fo febr hervor gehoben, und Schonheiten und Berdienfte in benfelben gefunden, moran jene beideibnen Deifter gar nicht bachten, und die eben fo menig ber unterrichtete Runftler aufaufine den permag? 

p. Dod. Derfciebene neuere Zeitschriften vereifichen von allen bem bas Gegentheit; fep auch il deren Borten und im gefünfteten Gefühlt zu finden Wachberre finsten fich bod. Denn nicht bas Wahre, sondern bie Ruchtie ber Ansicht reigt. Boh verbienen Eim obe e. Giorto bie, auf Pierro Perusi gind unfre Aufmertsamfeit; benrim Emporei

### 19

freben aus der Sinfternift haben fie mit ben beutiden Runftlern gleiches Berdienft; aber, fo wie Leonarbo ba Binci, Michelangelo und Raphael auftraten, wichen jene in den Schatten, und fo fep es mit aller Runft und mit aller Beurtheilung derfelben. Das Gute werde anerkannt, aber bas Beffere nur biene als' Mufter zur Rachahmung.

Daf in ber neuern Beit bie Malerei fo mes nig geachtet wird, und bas Emporftreben mades rer Runfiler fic nicht im glangenden Lichte geigen fann, Daran ift weniger Genialitat und Gefdiche lichfeit bes Runftlers Sould, als vielmehr Mans gel an Mufmunterung und Belegenheit, fic bon ben beengenden Reffeln ju befreien. Bie vielen Ginfluß Religion und Stateverfaffung haben, geis gen uns die Beiten eines Julius bes zweiten, und ber Medicis in Blorens, und bie Deifter. werte, welche man noch überall in ben Rirchen und Palaften Staliens findet. Doch mit bem Sinten der Religion und ber politifchen Ber. anderung in Stallen murbe auch Die Thatfraft bes Runftlers gemindert; man unterhielt nur nothdurftig Die borhandnen Dalafte, Rirchen, und Riofter, neue errichtete man nicht mehr, und fo fah fic ber Maler auf fich felbft bes forantt, offentliche Berte tonnten feinen Ruf nicht mehr begrunden, und fo fublte er bie

Rothwendigfeit , Die Runft als bloges Mittel gur Erhaltung ju gebrauchen.

Die deutschen Runftler hatten mit einem noch viel hattern Schieffal ju fampfen; die Refors mation vernichtete hier alle Aufficht, fich geltend zu machen, der fahige Ranftler war nur auf die Gunft weniger Liebhader beschränkt, deren kanne er selbst gegen sein Gefühl befriedigen mußte. Dierzu gesellte sich der Einfluß Frankreichs durch seinen Boucher, und ahnliche. Diese gestalt teten das Deilige zur gemeinen Dirne, und das sonft Reine verwendeten sie zum Rigel der Sinne. Diese Mode, durch franzosische Kanftler herbei geführt, verbreitete sich in ganz Deutschland, und verdrängte die noch bier und da aufglim, menden Zunken des bessern Geschmads.

Benn auch diese Beriode vorüber ging, so blieb sie boch in ihren Folgen sichtbar, benn bet Enthusiasmus für das Große und Schone ging betloren. Ift aber die neuere Beit geeignet, daffetbe wieder herbei zu fubren, und vermögen die Aunstgallerien mit dem Trefflichen, mas sie enthalten, ben jungen Rünftler zu der feiern Sche zu erebeben? Bohl ware es möglich, und die Beweise durch manche bollfommen getungen nen Aunstwetfe bestätigen es. Aber wo sinden sich Macenen, die das Gebeisen der Aunst aufs Reue befrobern; die Gemalde für öffentliche Orte errichten laffen, die den Auffeler erfeben,

und jugleich wohlthatig auf ben Gefcmad bes Publifums wirfen? benn bie Runft vers ebelt ben Sinn und verfeinert bie Sitten.

Bohl errichtet man Aunftschulen, auch ist mander junge Kanftler so gladtich, durch fernere Unterftügung fich in Italien zu vervollsommnen; was hilft es ihm aber, wenn et nach drei bis viergelungenen Werken, welche die Bewunderung erregen, in der Folge vergraden an einem einsamen Otte, von allen sonfligen Aunstichägen abgeschnitten, leben muß, und mit dem gesammelsten Reichthum nicht wuchern kann!

# Beichnung.

Wenn in einem gut geordneten Gemalde Alles als zufällig erscheinen soll, so find vorher noch manche Schwierigkeiten zu überwinden, um mit diesem den Schein des Wahren zu verdinden. Es war dofter nothig, die Kunft auf spftematische Grundsage zu führen, um überzieden Abeil ders selben Rechenschaft geben zu konnen. Da nun hier die Zeichnung als Hauptgrundlage zu bestrachten ift, ohne die der übrige Bau keine Feskilgleit erfalt, so bleibe es nothwendige Bedingung, ihre Borzinge und Schwierigkeiten naber kennen zu lernen.

Soon in ber Stige ober bem fluchtigen Ente murfe, ber ben Gebanten verfinnlicht, ift bie funftfertige Sand bes Beidners fictbar; Daber find Diefe leichten Meifterftriche von Runftennern oft hoher geachtet, ale eine ausgeführte Beiche nung; benn in ihr offenbart fic bas Feuer ber' Einbildungsfraft, bas oft burd bie technifde Busführung verloren geht. In ber Beidnung find fcon alle Theile ju einander bes benn mas bie Sfige entwirft, ift bier vollig ausgeführt, und burd licht und Schatten ber Begriff bes Gemalbes erlautert. Um aber ben gernenden ju Diefer Runftfertigfeit ju fuhs ren, und ihm ben richtigen Beg ju bezeichnen, muß Muge und Sand geubt merben, weil in ber richtigen Muffaffung ber Gegenftanbe, und in ber Bestigleit ber Sand, bas Ereffen ber Bers haltniffe und die übrige Runftfertigfeit beruht.

Das Zeichnen nach guten Muftern, Dorzügs lich Umriffe von Ropfen im bergrößerten Mag, flab, wo ber Lernende vorher mit ber einfaden. Eintheilung der Berfidtniffe bekannt wird, ift für ben Anfang am zwedmäßigften. Wenn es gleich stwierig ift, sich an große Formen zu gewöhnen, so ift der Bortheil doch unverkenndar; benn kleis ner Muster find leichter zu überseien, bier aber lernt das Auge größere Theile umfassen, und die Dand gewinnt an Festigfeit und Freiseit.

Rur Sandzeichnungen, und gute Mufter, in beftimmter Manier, Die große Maffen und leichte Behandlung vereinigen, find fur ben fortidreis tenden Schuler von Ruten; alle Aupferftiche bleiben ausgeschloffen, benn fie gewohnen gur

Mengftlichfeit und fleinlichen Manier.

Das Beidnen nach Gemalben führt icon ju einer nahern Befannticaft mit bem Lebens ben. Sier zeigen fic mehr Somierigfeiten in Auffindung der Schatten; denn Die verschiednen Einten des Colorite in ihren Abftufungen erfors bern ein geubtetes Muge; boch bie gelungenen Berfuce in biefer Urt fuhren bald gu den runs den Rormen, jur Bufte und jum Baerelief. Go febr fich nun biefe freiere Beichnung von ben frus hern Borbildern unterfcheidet, fo mird bie eintres tende Somierigfeit icon Daburd erleichtert, daß auf der meißen Maffe von Gips, die Schat= ten bestimmter ale beim Lebenden au feben find; ja, man fann bei einer gut gemablten Lagesbes leuchtung bas Beidnen bei ber Lampe leicht ente behren; benn durch Diefes funftliche Licht fteis gern fic bie Schatten bis jur Schmarze, mas bei einer Lagesbeleuchtung nie ber Sall fenn fann, wo' Alles fanfte lebergange bilbet. Die zweds maßigfte Beleuchtung erhalt man burch ein hobes Benfter gegen Rorben liegend, wo bie untere Balfte jugeftellt wird.

Der fcmierigfte Theil ber Zeidnung ift ber menfchliche Rorper, beffen genauere Renntnig, in allen Stellungen und Bewegungen, ein forts wahrendes Studium erfordert. Doch nicht die Oberfläche bes Rackenden allein führt hier gur richtigen Anschauung, indem die Muskeln, nach Seichlecht und Alter, sich bald mehr batd mins ber deutlich zeigen, und daher die Formen bald fliesender batd bestimmter erscheinen. Es ift als so Borkenntnis der Anatomie durchaus nothwendig; denn nur hierdurch wird jede Stellung, wie auch die Berkurung, Richtigkeit erhalten.

Jede praktische Ausübung bedarf der theore, tischen Unterstügung, denn biefe, als Leitsaben, sichert vor Beritrung. Man bestimmte baber, durch Ausmessung ber Theile des menschlichen Körpers zu einander, desen Länge und Breite, um durch diese Mittel jedes Migverhältniß zu vermeiden. Die vorzäglichen Abhanblungen über die Berhältnise des menschlichen Körpers lieferten Leonardo da Binci, Albrecht Dürer, Lairesse und Preiffer. Legtes ver trug das Borzägliche der Borbergehenden gulammen, und er ist wegen der einfachen und faßlichen Darfellung am besten zu benugen.

Das Beichnen nach einem Modell, auf Afas bemien oder Aunftschulen, fest icon bie erlangs ten Borfenntniffe einer fich frei bewegenden Pand voraus. Diefes Modell, wozu wan, wenn es fepn fann, die beffere Menfchenform mablt, wird vom Lehrer in die beabsichtigte Grellung ober Lage verfegt; da aber oft mehre Schuler nach

biefem Segenftande jeidnen, und nicht alle auf einem Plag vereinigt fenn tonnen, fo fudr jedet bie ihm beliebige Seite, bod ift befonders biejes nige aufzufaffen, wo das Licht am gunftigften darauf wirft.

Doch diesem Unterrichte ift nur eine gewisse Beit bestimmt, und da es bei dem Mobell wegent seiner oft schwierig gewählten Stellung auch bet Etholung bedarf, so in der Lernenbe genötsigt, sich an eine leichte Manier im Zeichnen zu gewöhnen. Damit nun felbit das Material die Bestörberung unterstüge, so bedient man sich zu diesem Zwech bet blauern ober grau gefarbten Papiers, zeich net mit schwarzer Areibe die Umriffe beutlich, bes stimmt nie dem Wischer bie Umriffe beutlich, bes stimmt nie dem Wischer bei Schatten, und such nur da, weil das gefarbte Papier selbft die Mitestellinten angibe, die Lichter mit Weiß zu erhöhen. Diese Art zu zeichnen nennt man Zeichs nen nach dem geben, und die gezeichneten Ligus ern Afre, oder Afabemien.

Da es, wie wir fcon bemerkten, mit vieler Schwierigkeit verbunden ift, ein gutes Rodell gu erhalten, fo ift der Lernende gendtfigt, sich aus schießeich an bas zu halten, das die Gelegenheit datbietet, folglich alle Mangel und Unvollfomsmenheiten, die baffelbe enihalt, mit in vie Beichafatte mig fbergutragen. Da man auch bas Fehlerhafte muß kennen lernen, so wird der Schier auf bie Anite verwiesen; bier sinder er Gelegenheit

90000

feinen Styl ju verbeffern, die Beidnung ju ben ebeln, und ben Gefdmad ju bilben.

So nuglich es auch ift , fic auf Runftafabes mien nach bem Modell ju uben, um gertigfeit in jeder Stellung ju erlangen, fo laft fic bod nicht laugnen, daß diefe Methobe, wenn man fic blog auf fie beidrantt, in ber Rolge fur bie Uns wendung große Rachtheile hat. Denn alle hier bom Lehrer angegebenen Stellungen , bie aus eis ner bestimmten Sandlung hervor geben follen, bezeichnen bod nichts anders, als Momente ber Rube. Denn die Thatigfeiten ber Gele, Die ben Rorper in Bewegung fest, und Die augenblidlichen Unichwellungen ber Dusfeln, welche ichnell pors aber gehend in ber Bewegung eine andere Lage annehmen, fic mehr gulammengieben ober auss behnen, je nachdem der Undrang bes Bluts wirft, gehen bier alle verloren, - und je anges ftrengter Die Stellung bes Modells ift, um fo grofer zeigt fic die Erfclaffung bes ermudeten Mannes. Bill alfo ber Beidner Babrheit und Musdrud in feine Riguren übertragen, fo beob: achte er bie Menfchen im handelnden geben, ibre Leidenschaften und beren Wirfungen ; hier finbet er Befriedigung fur feine Runft, er mird felbfte ftandig, und nicht fflavifder Radahmer bleiben.

Man tann ein guter Beidner in einzelnen Theilen fenn, und bennoch wird es fcmer halten, mit Beilegung eines biftorifden Intereffe, mehre Siguren geschieft barzustellen und zu bers binden. Doch in Bereinigung mit einer lebens bigen Phantasse wird der Kanstler Dichter, und nur diesem gelingt es, ben mannichfaltigen Reiz über seine Bilbungen zu verbreiten, baher wird auch die Zusammenstellung bei ihm weniger Schwierigkeiten unterworfen fenn; diese, welche alle Theile eines Gemalbes umfasset, begreift Anordnung, Ausdruck, Begleitung und Beleuchs tung.

#### Unorbnung.

Die Anordnung besteht in der Berbindung einzelner Figuren zu einem Gangen. Einheit ist hier Bedingung, darum ift alles Sidrende, und den Begriffen fern Liegende, ausgeschossen. Ungeachtet biese Forderung können die Begene stande verwickelt seyn, indem das Mannidfaltis ge und liederachgende das Interesse steilert, daß mehr der Burfall zu gebieten scheint. Die Ereigs niffe des wirklichen Lebens bieren hier dem Santier den erichfaltigsten Stoff; doch seiner Einsicht bleibt es überlassen, die Mirklicheit verfchonert wie in einem Spiegel wieder zu geben.

Die Rlarheit des Stoffs, Das Charafteriftis foe jedes Einzelnen, Die richtige Angabe von Beit und Ore, bestimmen Die Deutlichfeit Der

Darftellung, bod entferne man aus biefer jebe Anhaufung von Figuren, und find diefe gieich burch bie verfchiebnen Stellungen und manniche faltigen Ausbruch belebt, fo erschwieren fie doch bie Berbindung, und der Runfter verfehlt feine Abfict, benn ber Befcauer vermag fich nicht aus dem Gewirre heraus zu finden.

Indem fic nur das Augenblickliche einer Begebenheit darftellen lagt. fo muß das Beabfichtigte auch jugleich überfeben werben fonnen; benn ift das Auge erft genothigt ju fuchen, fo ift bie Anordnung mangelbatt, der Begriff wird abgeleitet, und die Theilnahme geschmacht.

In großen Compositionen muß sich alles auf die Begebenheit beziehen. Da aber hier viele Mitten nothig sind; die sich nicht nach Billkeit auf der Flace verbreiten können, so werden sie in Gruppen geordnet, welchen man die Poramis dalform zu geben sucht, indem man die Daupts sigur oder Hauptgruppe in die Mitte des Gemäls des stellt, von der sich die Hondlung aber alle Leile verbreitet. Je lebhaftet hier die Handlung, um so mehr finder der Kunftler Gelegens heit, die Rebensgauren mehr in Thätigkeit zu sehen; doch je mehr dies sich entsernen, um so sowie mehr sie fich entsernen, um so sowie mehr sie fich entsernen, um sats untergeordnet dienen sie nur, die Aufmerts samseit auf die Hauptgruppe zu leiten.

6

ħ

Der Bau ber Gruppen, beren in einer groe, fen Composition brei angenommen werden, wird schon durch die mannichfaltige Beweggung der Fie guten erfeichtert, und ber Schus derselben löft sich durch Perkung des Lopers, durch knien ober Sigen bervor bringen, je nachdem es die Janblung gestattet. Wer auch durch das Jus rudweiden der entferniern Personen, welche verzigingt erscheinen, wird biese Absicht erliechtert.

In ber Anordnung greife Alles in einander, alles Geradinigte fep vermieden, die Arme und hande bewegen fich nicht nach einer Richt, tung; dasseite gilt auch von den Fuken. Jede Wiederholung der Kapfe ober sonstigen Grellung ist kehlerchaft, Episoden, in so fern sie nicht den Schaeffinn des Kunstlers verrathen, der mehr erfautern als abziehen will, und jedes hakliche, wenn es nicht nothwendig als Kontrast dienen soll; diese als Spiel des Wiede ausgeschlossen. Der Gegenstand erklare sich durch sie selbs, und diese Klarcheit wird auch den Liebshaber erkeucheten, der dann in der Anschauung nicht mehr oder weniger sindet als was der Kunstler geben wolke,

Die richtige Unwendung der Perspective. ift. Det jeder Composition notsmendig; denn fie verschliedert, daß auf einer Bene die Ropfender-hittern giguren nicht über die vordern hervorgitehen, es fep denn , daß eine Anbahe ober fennes

ftige Urfach ben Runftler bestimmte, fie hober gu ftellen.

Soll in der Composition ein einfacher Gegensftand unste Aufmerksamkeit fesseln, so mable man den Stoff aus dem Gebiete des Schonen und Rahrenden, die lieblichen kormen einer weisennehen Magdalena, den thranenden Blid jum himmet gerichtet; die Einsamkeit ihres Aufventhalts, alles eignet sich, daß diese und ahns liche Darstellungen die Theilnahme erweden.

In ben Rebenfachen ober Beimerten, wenit fie gleich nur untergeordnet find, ift boch bie Ers; Plarung der hiftorifden Sandlung mit enthalten. ia fie bezeichnen ben Ort, mo fich Diefelbe ereige nete. Unter Beimerten find alle aufere Gegene: ftanbe, ale Gebaube, Bierrathen, Gefage, Bafe) fen, überhaupt Alles, mas Bedurfnig und Bes quemlichfeit erforbert, perftanben. Huch bie Baume und Pflangen entfernter Schauplage ber Begebenheiten , tonnen nicht ausgeschloffen bleis ben; nur burfen erftere nicht in bie Ditte bes Borigontes gestellt werden, indem fie fonft eine Erennung Des Gemalbes bemirfen , moburch bie Einheit des Gangen leibet. Go wie aber Die Ues bertabung von Beimerten ben Raum beenget, eben fo wenia fen es Abficht bes Runftlers, auf Diefe Begenftande ju vielen Rleif in ber Muefubrung ju verwenden, damit bas Muge nicht langer als es nothig ift, angezogen wird.

#### Musbrud.

In der Anordnung werden die Figuren jus fammen geftelle, burd ben Ausbrud erhalten fie Gele und leben; benn burd bie Aeuferung der innern Gemuthsstimmung wird der Beschauer in die Wirflichfeit verfegt, wo die bilbliche Darzstellung als ein Theil derfelben erscheint.

Urfac und Birfung bestimmen ben Huse, brud; die Gruppe bes Laofoon mag bier bie Grenge bezeichnen, wie weit berfelbe geben barf. Laofoon leidet , und Somers und Angft bringen alle Theile feines Rorpers in Bewegung. Bir. feben ben Bater mit allem Aufwand von Rraft bie Ungeheuer von fic abmenden; fein Beficht. ift in die Bohe gerichtet, um Bulfe flebend, und unfere Theilnahme wird angefprocen; unfer Bes fuhl murde aber unangenehm ergriffen, mare hier der Musdrud ber Sconheit nicht unterges. ordnet. Barum aber beidafftigt uns das Leis Den des Batere mehr, ale bas ber Rinder? Darum, weil Die Mlugheit Der Runftler biefe als untergeordnet barftellte, fur fie mar ber, Rampf ju ungleich, besmegen murbe bem Bater als Sauptperfon alle Rraft verlieben.

Der So mie bas biftorifde Gemalbe bie Sprace ber Sele wieb, menn ber Ausbrud jede Sache tichtig bezeichnet; eben fo finden mie, bei ben Griechen jene Mafging bes Musbrud's, melder nie bie Schonheit verbrangte, noch burd abers

triebene Stellungen ben Berhaltniffen ju einan, ber icabete. Im Ausbruck bes Laofoon ift ber Schmerz gleich vertheilt, er leibet, aber bas ichmerzliche Gefuhl geht nicht in Berzweiflung aber,

Eine ahnliche Erscheinung finden wir in ben Miobe, wo gleiche Masigung bes Ausbrucks nur mutterliche Bartischeit und schonenbes Ers barmen bezichnet. Db es thunlich sen, ben hoch ften Grad bes Schmerges auszubrucken, fagt und bie Beschreibung von einem Gematte bes Limanthes, die Opferung ber Jphigenie darstellend, wo der Maler nicht wagte, die Leiden des Barters auszudrucken, fondern bessen Gesicht mit dem Gewande bedectte.

ti

Ħ

2

ŧ

ġ

i

Î

ŧ

tı

ti

9

Jede Ursach einer Leidenschaft muß maßt bes zeichnet fepn. Denn der Schmerz, durch innere Leiden erzeugt, fpricht sich anders aus, als der durch außere Uebel hervor gebracht wird; jener dugert sich mehr in Dulbung, dieser geht in die handlung über, denn die Begebenheit führt ihn herbei. Denn anders ist der Schmerz des Holl bei der Leiche des Patroflus, als der des Phistoftees. Andere Ursachen bestimmen die Leiden den Leucretia, als der Cleopatra; jene gibt sich den Lod aus beleidigtem Gesühl ihrer Lugend, bei dieser liegt gedemuthigter Stolz zum.

Der milbere Grad bes Comerges fpricht nicht allein mehr ju unferm Bergen, fonbern er wirft auch mehr auf die Sinne. Denn alle Leiben einer ebeln Gele ermeden unfere Theilnahme: wir fublen mit ber Untigone, bleiben aber auch nicht ungeruhrt bei ber Bufe ber Dagbaleng. und bei dem reuigen Betrus. Dod beobachten mir Die Urfaden der Gemutheerregungen naher, mels de Bericiebenheit offenbart fic auf ben Gefiche tern! Der Schmery eines heftig erregten Ges muthe gieht die Mugenbraunen nach ben pors dern Binteln mehr in die Sobe, das Huge ift trub ober mit Ehranen gefüllt, aufmarts gerichtet nach Buffe febend, ber Mund halb geoffnet, beffen Binfel fich mehr nieber fenten, fucht burch Laute, bem geprefften Bergen Luft gu machen. Bei ber Freude nehmen Diefe Gefichtszuge bie entgegengefeste Richtung; hier bilden bie Mus genbraunen einen fanften Bogen, bas Muge felbft ift hell glangend, die Befichtemusteln mehr ges fpannt, und die Bintel des Mundes, mehr aufe marts gezogen, bilben fich jum gacheln.

Es ift aber nicht genug, Diefenigen Gemuthes erregungen blos darzuftellen, welche bie 3age des Gesichte fidrer bezeichnen: auch die fanften ltebers gange des Ausbrucks verbienen gleiche Beachs tung. Wir feben Freunde fic begegnen, und Bestlebte nach langer Trennung fich wieber finden. Wie verschieden! Man beobachte ben Ausbruch der



Freundicaft, bas rein Uneigennutige beffelben, und ben ber Geschlechtsliebe ! Wieder anders dus fert fich bie Mutterliebe, wie fie mit Innigfeit ihe ren Saugling betrachtet. Steigert bier ber Runfts ler fein Bermögen, fo erscheint bas Reinmenschlide, vermahlt mit bem Gottlichen, und wir ers schauen bie Mutter Gottes.

Much die frohe Laune, ber Schers, find fur ben Ausbrud gunftig; bas holbe Lacheln eines jugenblichen Befichts erhöht fogar bie Schon, beit, welche ohne biefen Liebreig darafteelos erscheinen wurde. Doch diese Breundlicheit barf nicht in das Suflice übergeben, wenn fie nicht arm und geiftlos erscheinen soll.

Das Characteristische des Ausbrucks, hier im hanbeinden Leben aufgestellt, gilt auch in der Poeste; nur mit dem Unterschiede, daß in Dars stellung hoherer Wesen der Ausbruck weder der Docheit noch Butbe nachtheitig seyn darf. Denn das Ideale ift über die gewöhnlichen Leibenschaft ten ethaden; der ginnende Zeus schleder seine Blige, der Ausbruck seines Gesichts kundet Wer, derhoen, der hohert nehm des eines Gesichts kunden beisem seine Grenzen. Stellen wir ihm den gurnenden Lycannen Duonpflus entgegen, wie auf seinen Winf hunderte bluten, und noch viel mehre in seiner Ade gittern, so ift die Berschiedenheit der Individuen leicht zu erkennen. Mistrauen, und

Burcht find hier die Grundzuge, dort das Gefühl felbfiftandiger Große.

ihe

blis

ets

åt

eß

ß

¢

Der Ausbrud ber bargestellten Leidenschaf, ten fann fich übrigens noch fo mahr auf ben Besicheten aushprechen, es ift im Gangen doch noch wenig geleistet, wenn nich auch die übrigen Sheile bes Rotpers gemeinsam mitwirfen. Denn nur durch diese Bereinigung verbreitet sich allge, meines Leben auf der glade.

Burcht, Schreden und Gefahr gingen viels leicht ofter bei une vorüber , ober wir faben Uns bere in biefe lage verfest, und nur bie nabe ober entferntere Befannticaft ber Perfos nen bewirkte unfere Theilnahme. Doch biefe ift får die Runft nicht hinreichend, fie bleibt bei Urfac und Birfung fteben; erftere fuhrt in Die Sandlung, lettere geftaltet fie bleibend. Rampfe gegen gleiche Dacht, siehen fich bie Mus genbraunen gufammen, Die Deffnungen der Rafe find ermeitert, der Mund icheltend offen, ober gefchloffen, die Unterlippe vorgedrangt, Die Wine fel des Mundes herunter gezogen, bas Rinn fun hervorftehend, bie Buge bes Gefichts ftarter bezeichnet, fogar bie Bare in ihrem Emporftres ben bezeichnen bie Beftigfeit ber Sandlung. Die Stellung ber guffe mirb fefter, im Berbors fcreiten ber Dberleib mehr vor gerichtet, ber eine Mem abmehrend, ber andere gum Angriff in Bemegung gefest. Die Rusteln bes ganjen

Rorpers find durch gewaltsame Unftrengung mehr angeschwollen, und beffen Dberfiace durch den Undrang bes Bluts hoher gefarbt.

Sep ber Menich in welchem Buftande er wolle, aberall offenbart fich der Ausbruck, felbst beim maden Bandrer, eben so auch bei bem Blinden; benn stehen wir biesen ohne Fahrer, so ift sein Sang unsicher, die Jande suchend ober abwehrend, ber Ropf mehr vor, doch feitmarts gerichtet, um durch das Ohr bas sehlende Organ ju erfegen.

Was hier vom Ausbrud des Menfcen ger fagt ift, verbreitet sic auch aber die feblosen Gegenstände; jede Sache sen nach ihrem Shar rafter dargestellt und mahr im Ausbrud. Das Colorit bezeichne die verschiedenen Alter und Ges schleckter; dasselbe gift auch von der Farbung der Sewänder, bald heiter, bald vernst, so wie biese Bercheitedneheiten es bestimmen. Selbst in der Umgebung sen dieselbe Berädsichtigung angewendet. Spricht sich die Jandlung froh aus, so ist ein heitere Lon in Luft und Landlchaft nothwendig; der Gegensas ist anwenddar, wo der Mensch won harten Geschief ergriffen wird.

## Beffeibung.

Mande Runfter fucten ihr Unvermogen, bas Racfende barguftellen, baburch ju verbergen,

daß fie die Figuren bekleideten; allein dies darf und nicht veranlassen zu glauben, die Darstellung der Bekleideten sen leichter. Jene Künfter zeichneten sich gewiß in keiner Dinsicht aus; denn die Bekleidung ist eine der schwierzigken Aufgaden, und es sind nur wenige große Künster vorhans den, welche die Anordnung der Sewänder, oder den Burf der Falten, mit Geschwach, und der Ratur gemäß zu bilden verstanden. Denn es ist nicht genug, daß die Figuren verhüllt erscheinen, sondern der Korper muß auch in dieser Hülle, je nachdem der Stoff des Gewandes ist, mehr oder weniger bemerkt werden.

Um daber alle Difberhaltniffe, die bei Bes fleidung einer gigur entfteben fonnen, ju vers meiben, wird biefe in der beabfichtigten Stellung, fo wie es die Unordnung erfordert, erft nadend gezeichnet, und bann mit bem Gemande befleis bet. Burbe ber Runftler von biefer Regel abmeis chen, fo fonnte, ba bie Umriffe ber Radenben nicht verfolgt merben fonnen, leicht der gall eine treten, bag bei naberer Unterfuchung, ein Urm ober guß nicht am richtigen Orte ftanbe. handelnden Berfonen wird die Schwierigfeit der Befleidung badurd vermehrt, bag ber Runftler nicht im Stande ift, bas Gewand eines Forts foreitenden, in feinen mannichfaltigen Berandes rungen, richtig aufzufaffen, inbem jeber Schritt, jebe Bendung andere Lagen bildet, Die bald in größern bald fleinern Partien erfcheinen,

Die Glieberpuppe ift für bas Stubium bee Gemander am bienlichten. Dat diese Figur die beabsidetigte Stellung ethalten, so wird sie mit einem Auch von feiner Wolle, weil dieser Stoffic am besten jur hervorbringung großartiger Falten eignet, umhangen. Oft gibt der Zufall die dienlichten Lagen von Falten; befriedigen biese nicht, so such man so lange nachzuhelsen, bis die Absicht erreicht ist. Wenn dies Besteis dung sich nur fur Darftellungen in der Ruhe eige net, so gewährt sie dood die richtige Anschauung; Licht und Schatten find hier bestimmt, und die Wiederscheine lassen sich genau beodachten.

Der gebilbete Geidmad offenbart fic am beutlichten in ber Betleidung, sowohl in ber mannichaltigen Ausschmudung, als auch im Ans ordnen der Falten felbst. hier ift alles Rieinliche betwiesen, wie auch jede schädglausende Kalte, bie den emporstehenden Theil des Rörpers besehern könnte, entfernt, und nur große Mossen, welche ficht und Schatten bester aufnehmen, sind angewendet. Wenn sich aber der Geschmad hier im vortheilhaften Lichte zeigt, so bleibt die Aristist songe underriedigt, bis es ihr gelingt, den Schnitt des Erwandes von einem Ende bis zum andern verfolgen zu können.

Man unterscheibet bei ber Befleibung bie ibeole und bie hiftorifche. Gene gehort in bas Gebiet ber Poefie, wo ber garte Stoff ber Rieis

bung die Formen zwar verhüllt, boch fo, daß die Umriffe berfelben fichtbat bieiben; auch bedecht sie nur diejenigen Beile des gorpere, wo es die Schieflichfeit verlangt, und die Grazie wird, noch mehr gehoben, wenn durch die Bewegung ber zarte Schleier ein Spiel der Lufte wird.

In ber geschichtlichen Rieibung richter fich ber Rinfiter blos nach Zeit und Ort, nach ben verschiedenen Stoffen, welche er behandelt. Denn ein grobes Gewand gibt wegen feiner Schwere nur wenige große Falten; boch biese sind in ben Biegungen ber Urme und Beine genau zu bes fimmen; benn auch in bieser hulle barb bie Undertung bes Radenben nicht verschwinden. Als Controst zur malerischen Wirtung eignet sich auch die Besteitung, das Radende bester heraus zu besen; ferner bient sie zur Berbindung ber Bruppen, und bas mannichfaltige Colorit der Gewähner gibt bem Auge mehr Abwechslung.

## Beleuchtung.

Alle Runft in bem Berhaltniffe iconer Formen bliebe im Gangen unvolltommen, hatte ber Runftler, im Umgange mit ber Ratur, ibr nicht bas Gebeimniß von Licht und Schatten abgelauscht. Denn indem er diese Gegensche fennen lernte, gelang es ibm, bie Gegenschnbe von einander gu trennen, und burch fanftliche Laus 00000

foung in einem fleinen Raume eine gerne von großem Umfang ju bilben.

In der Malerei ift immer die Wirfung eines Gangen ju beabsichtigen. Drum lagt fich auch Licht und Goatten nicht nach Billfur vertheilen, benn beides ift einer eignen Anochnung unters worfen, die aber nur in Bertheilung von großen Massen bie Absicht befriedigt; benn alle fleinlis den Parthien gerfreun und gemähren bem Auge keinen Ruhepunkt. Diesersoll aber auf die Saupta gruppe ober Dauptsigut, welche das hoche Licht erhalten muß, geleitet werden.

Barum aber vergnigt uns nicht das Anschaum aber Bratur ju jeder Lageszeit auf gleiche Beise? Darum, weil am hellen Mitrage, die Gegenstände grell beleuchtet sind, und der hohe Stand der Sonne alle Tennungen in den Partifien verhindert, der fortwährende Glanz des Lichtes feine Unterbrechung gestattet, und der Blick mehr geblendet als befriedigt wird. Daz her ist die Woendbeleuchtung, wo die Sonne ihre Strahlen mehr schräg auf die Gegenstände wirft, am dienlichsten, die halb erleuchteten Körper ers halten mehr Kundung, und die Schlasschatten, welche hier mehr hervor heben dort mehr zuruch brängen, sind größer.

Dft verlangt der hiftorifde Gegenftand bie bolle Beleuchtung. Doch hier bleibt es der Gine

fict des Runftlere überlaffen, in wie fern fich in feiner Anordnung bes Lichts Runft und Ratur

Die Sand bieten; benn ihm ift es erlaubt ftatt bes reinen Lichts einen mit Bolfen bebedten Simmel anzubringen, aus bem ein zufälliger Lichts ftraft die Sandlung beleuchtet, ober bei ernften Gegenftanden ein auffteigendes Gemitter. Birb hier die Beleuchtung gleich einformiger, fo wird Der dunfle hintergrund die hell gehaltnen Figus ren um fo beffer heraus heben.

Co wie man das licht ju bestimmten 26fichs ten benugen fann, eben fo laffen fic gufallige Schatten hervor bringen, bie, nachdem das licht im Gemalde hoher oder niedriger angenommen bald fleiner bald grofer erfcheinen, und Durch Relfen, Baume ober Gebaude entfteben, welche durch ihren Schatten jum Theil ben Bore grund bededen, wodurch die hell erleuchtete Sauptgruppe im Mittelgrunde mehr ins Muge Diefe fraftige Ginwirfung ift auch ber Berne bienlich, benn fie wird mehr jurud ges Drangt.

Die Beleuchtung ift fortwirfend bis in bie Dunfeiften Theile bes Schattens. Manche Figus ren, durch den Schlagichatten halb ober gang bes bedt, verlieren besmegen boch nicht an Rundung burch bas entjogene licht; benn auch in ben buns feln Theilen nimmt ber Schatten ju ober ab, je nachdem fich Erhöhungen ober Bertiefungen

#### 99999

bilben. Da fic aber leicht zwei buntle Theile am Ente beaegnen können, welche bie Trennung, ohne in bas buntle Schwarz zu gerathen, erfchwes ten, fo laft fic burch bas jufällige Anprallen eines beleuchteten Rörpers in der Rabe, ein Wiedberfchein bilben, der auf die Endtheile jenet bunteln Körper fallt, und fo die Trennung ers leichtert.

Je mehr fic nun die Rebenfiguren von der Dauptgruppe entfernen, defto mehr mindert fic die Beinger ber Schatten; aber auch die Reinheit bes Lichts wird gedampfter, und diese Abstufung steigert fich bis ju ben entferntern Gegenständen. Diese optische Laufdung entsteht durch richtige Anwendung ber Luftperspective; sie bestimmt die Haltung im Gemälde, und bewirft jenen Jauv ber, ber in die Wieflichfeit versetzt, und wo man in der Anschauung die Runft vergift.

Bur Kenntnif ber Luftperspective gelangt Beber, ber bie Ratut in ihren Wirfungen mit Aufmerksamfeit betrachtet. Go erfennen wir alle uns nabe geruckten Gegenstände als das, was fie wieflich darftellen; ihr Stoff und ihre Barbe fann uns nicht taufden, eine Person, in einem blauen Gemande neben uns ftehend, sett uns in der Reinseit der Barbe auffer allen Bweifel. Erblicken wir aber eine zweite Person, in dieselbe Farbe gelleibet, geben Schritte von der erftern gestellt, so wird durch den Bwifchen.

raum ber Luft, nicht allein bas Blau matter est foeinen, sonbern fich auch der Schatten milbern. Will man biese hinfellungen verfolgen, so ver fleinern fich bie Figuren am Ende beträchtlich, bie Umriffe schmelgen mehr zusammen, die Farbe wird undeutlicher; fie nimmt mehr ben allgemein nen Luftfon an, und auf ben feensten Punften gestalten fich die Figuren nebelartig.

Das fortgefeste Beispiel findet man am wole kenteren Simmel beftatigt. Das dunkle Blau iber unfem Saupte verliert fic in der Ferne immer mehr, und nimmt einen matten gelblichen Son an. Dieses fortgefeste Berschwinden det Abrper, bemertt man am beutlichten auf einer Anhabe, wo man mit feitwarts gebognem Ropfe bieselbe Bestätigung findet.

In einem geschloffenen Raume laft fich die Beleuchtung bester als im Freien berechnen, Dier kann man das Licht fo, wie es die Dands lung fordeet, verstärken und schwächen, nachdem bie Definung, wo es einströmt, hobber ober ties fer, breiter ober schmalee ift. Ausser dem hat hier der Maler den großen Bortheit, sein Ars beitszimmer nach der Mitternachtsseite zu verles gen, wo keine Unterbrechung der Gonnenstählen ihn in feiner Schätigseit hindert. Da bei diefer Beleuchtung nur ein Theil der Dandlung im Lichte steht, so läte fich dasselbe auch am vors theilhaftesten auf die Dauptgruppe leiten. 32

enger aber bie Definung des Lichtes ift, um fo greller begegnen fich Licht und Schatten. Diefer Beleuchtung bedienten fich Caravaggio und Rem brand, und bas ungewöhnlich lleberra, schenbe berfelben erwedte viele Rachahmer. Aber es fragt fich: ift diefe Beleuchtung der Rattur getreu, und darf man mahlen, was gegen die Befege berfelben ftreitet? Jore große Mirkung ift nicht zu laugnen, jumal von einem les bendigen Solorit unterstützt; aber als Zagesber leuchtung ift und bleibt fie unwahr.

Darfiellungen aus dem Gebiete des Mofils fcon ober der Poefie, die sich icon über die Gengen des Gewöhnlichen erheben, erfordern auch eine eigne Beleuchtung, und da hier der Runftler das licht nach dem Bedurfnise des Ges genstandes anordnet, nennt man diese Beleuchtung die fünstliche, die mit dem Lichte der Rattur nichts gemein hat, sondern als eigene Schopfung ihren magischen Zauber verbreitet. Wie wirksam sich hier die Aunft zeigt, seben wie in der Rach des Correggio, in der Befreiung des heitigen Petrus von Raphael, in der Berknindigung der Maria von Guido Reni, und in der Autora besselben Meisters.

Eine anbere funftliche Beleuchtung, mehr ans wendbar im Allgemeinen, fowohl fur einzelne Fie guren als gange Gruppen, fucht man burch die Bufammenftellung fleiner Figuren aus Thon ober

Bachs zu erkennen, welche ber Runfter so orbnet, wie der Entwurf bes Gemalbes, bas er
auszuführen willens ift, 'es fordert, und sie
burch die Deffnung eines bazu errichteten Behatters bald fabree bald sowader beleuchet.
Mehre große Kunftler bedienten sich dieses Mite
tels, um mehr kraftige Birkung in ihre Gemalbe zu bringen. Aber alle diese Beleuchs
tungen haben Einfuß auf Rlarheit des Schats
tens, wie auch des Colories, indem sich dieses immer nach den Beranderungen des Lichts richtet.

Die Nachtbeleuchtung erfordert ein eignes Stubium. Denn anders wirft bas licht bes Mondes, als bas ber lampe; jener matte Schein bringt auch ähnliche Schatten hervor, doch hier fteigern fie fich bis zur Schwärze, und geben, bei ihrer Undurchsichtigfeit, weniger Abwechstung. Die Lichftrahlen find mehr verbichtet, und der gelbe Schein derfelben hat auch ahnlichen Einfuß auf die Farbung der Rörper.

### Colorit.

Ift man gleich mit allen Theilen ber Unord, nung in ihrem Umfange bekannt, fo fahrt diefe Renntnis boch noch nicht jum bolligen Begriff eines Gemaltes, ben erft das Colorit gibt. Bei biefem find aber alle Begenftande zu betrachten, wie fie erscheinen, und man such nicht in der Busammenftellung glangender gatben, die noch

88888

nicht ein gutes Colorit allein ausmachen, fein Dauptverdienft, fondern in der harmonifchen Berteindung derfelben, wobei überall der Zon der Ratur fichtbar ift.

Das Rind liebt nur bie reinen glangenben Rarben, jebe erfcheint ihm als etwas fur fic felbft Beftehendes, und je greller bie Birfung, um fo großer ift die Freude in ber Unfcauung. In der Rindheit ber Malerei findet man benfels ben findifden Ginn; grelle garben fullten Die Umriffe, und ohne die Armuth feines Bermogens au fennen, fuhlte man fic erhaben in ber Unichauung feiner Schopfermerfe. Spater er. fannte man das Mangelhafte, man blichte auf. mertfamer auf die Ratur, und diefe gab felbft ben Bingerzeig, indem fie auf den Regenbogen, und bas Reich ber Blumen und Pflangen vers wies. Die Brechung ber garben im Erftern, ihr fanfter harmonifder Schmely in den Uebergans aen, fuhrte nothwendig ju ber Betrachtung, Dies felbe Unmendung bei ber Malerei machen ju mufe fen; um fo mehr, da in den Blumen die Fortfegung jener Barmonie enthalten ift. Dan betrachte eine Rofe mit Stiel und Blattern! fein greller Ges genfan ift in ben garben ju finden, alles ift Uebereinftimmung, alles in einander anfgeloft, eine fortwahrende Bermifdung mit ber Saupte farbe.

Blau, Gelb und Roth, find die Grundfarben in der Ralerei. 216 reine Rorper laffen fie fic ein

ien

on

en

19,

ıg.

eb

ie

18

ŗ

ţ

f

O,

Ċ

nicht füglich neben einander ftellen, benn bie grelle Beruhrung berfelben bemirtt feinbliche Bewegung. Stellt man aber Gran gwifden Blag und Gelb, ober Biolet swiften Roth und Blau. fo entfteht ein freundlicher Uebergang , Die Dice harmonie ift aufgehoben, indem in der Bermis foung Die Grundfarben enthalten find. reine garbe, moju man in ber praftifchen Ulne wendung auch Schwarz und Beif mit rechtren muß, benute man auferft behutfam, und fie werde nur dann bei Beraushebung einer Saupte figur angemendet, menn ber reine Glang berfels ben das Auge des Befchauers juerft angiebt. Goll eine Rigur ein blaues Bewand erhalten, fo verfteht es fic von felbft, bag man bas Gewand nicht blau in Blau male, bas beift, nicht mit dem dunfelften Zon ber Grundfarbe den Schate ten anlege, und mit ber hellften Einte benfelben ende. Burbe ein Gemalbe auf biefe Beife auss geführt, fo ftande jede Sigur far fic allein, alle malerifche Berbindung borte auf, und der Reis bes Gemalbes ginge verloren.

Soll bas Colorit Berbindung und liebereins fimmung erhalten, so fen ber Lotalton im allen Theilen fictbar; auch Situation , Beit und Ort weete beobachtet; denn fie bestimmen ben G-und, ton, und geben überbaupt bem Colorit feinen Charafter. Eine helle Befeuchtung erforbert glangende Farben, aber die Umgebungen unter

brechen biefelben, Die Linten bes Rieliches neh, men in ihren Biedericheinen immer Die Farbe bes ihnen junacht fiebenben Rorpers an, und biefee erhalt wieder durch die folgende Umges bung feine Beftimmung.

Daß das Colorit der schwierigfte Theil der Malerei ift, beweisen die wenigen guten Colorie ften, und wenn die strenge und richtige Zeich nung vieler Italiener nichts zu wünschen überg läft, so befriedigen diese Känstler doch weniger in hinsch der Farbe, und fein Titian und Beronese vermochten ihre Bollsommenheiten in diesem Grade den Rachfolgern mitzutheiten, indem letzter durch übel verstandene technische Behandlung das Gute, was sie leisteten, nicht auf die Rachwelt übertragen konnten.

Selbft die Schuler jener großen Coloriften, erheben fich nicht gu ihren Meiftern. Dielleicht liegen hier phofische Ursachen gum Grunde, die ben Billen des Auftliers hemmen, indem die Einwirfung der Farbe auf das Auge, so wie der Semathsguftand, Einfluf auf die Farbe haben Abnneme Denn wer bufter einher schreiter und mit dem Leben gerfallen ift, wird keine blichen ben Farben in sein Gemalte übertragen, eben so wenig werden schwache Augen ein frafriges Color tit hervor bringen.

Dhne die nothige Renntnif des Belldunteln ginge aller Reis der garbe verloren, Diefes nur

00000 rundet bie Rorper, und verbindet bie beridiebe nen Grabationen ber Einten. Das minder ges ubre Huge findet in der garbung Der Rorper meniger Ubmechslung; man beobachte aber bas Radende genauer, und bie Berfdiedenheit, melde die Rarbe bildet, wird fich in ben lebergans gen zeigen. Muf bem erhabenften Theile Des Rleifdes, mo bas licht am ftarfiten einmirtt, teigt fich querft ein beller gelber Zon; fpielt fcon bei minderer Bertiefung ber Rorm ins Rothe, geht bann ins Graue uber, mehrer Abnahme Des Lichte ins Biolette, und Diefes berliert fic ins Grunlichbraune. welche Angahl von Tinten entftehen, wenn det Bertreibepinfel Diefe Rebeneinanderfepungen vers arbeitet; brum mag bas bier Ungegebene nut ale Undeutung Dienen. Denn mo Leidenfcaften, Alter und Gefchiecht beftimmen , wird ber Beche fel der Tinten noch mannichfaltiger.

Unter ben borguglichnen Coloriften, berbient Biorgio Barbarelli ) juerft gewannt ju werben; benn er ift ber Erfte, welcher in ber neuern Malerei bie Trodenheit entfernte, und eine fuhnere und freiete Behandlung des Dinfels einführte. Durch ein wohloerftandnes hell dunfel runden fich feine Formen und ttennen fich von ber Blace; doch ift bei ihm die Zeiche

<sup>1)</sup> Seb. 1477. Beff. 1515.

nung weniger richtig, mehr Nachahmung ges wöhnlicher Natur, feine Beobachtung bes Rebiligen in ben Gemandten, aber Uebereinstimmung in den Gemandben, und eben fo lobenswerth die Farbung bes Fleisches. Gleichzeitig mit ihm lebte Ligiano Berellio. Beide von Belilio untertichtet, von gleichem Erreben beselt; einer den andern zu übertreffen, schwang fich Letzerer boch mit führerem Geiste empor; und ers

Den nachften Plat nach ihm berbient Uns tonio Licinio, aud Regille bon Dor: Denone. 1) Er jog bie Grundfate eines auten Colorits aus Giorgion und Ligian; ohne Dach: abmer berfelben ju merben, ift er felbft Drigis nal, und fteht in vieler Sinfict, mas Correctheit ber Reichnung und Musbrud betrifft, neben Tigion. Rraftige Rarbung, gefdidte Unwendung von licht und Schatten, bes Belldunfels überhaupt, und ein freier und fliegender Dinfel, bezeichnen feinen Stul. Begabt mit einem Talent, alle Somies rigfeiten gu befiegen und mit reicher Bhantofie, glangt Paolo Cagliari, genannt Daul Bes rone fe 2) unter ben erften Coloriften feiner Beit, fo wie im Driginalftol, den er fich felbft vers banft. In ber Babl feiner Gegenftanbe erhob

langte bie Balme.

<sup>1)</sup> Geb. 1484. Geff. 1540.

s) Geb. ju Derona 1532. Geft. 1588.

er fic nicht uber bie gewöhnliche Matur, bod biefe ericeint bei ihm in allen Reigen eines uns vigen binhenden Colorits; bine bas Grofartige Der Rormen ju vernachlaffigen. Geine großen Musfuhrungen find mit leichtem Binfel behandelt. Die Rarben fed aufgetragen, und Die Bieber, fceine ber Rorper mit Ginfict angegeben. Die Befleidung ift aus feiner Beir entliehen, mehr aus prachtigen Stoffen beftehend, beren Glana aber fich in der Sarmonje bes Gangen auflofit. In feinen Ropfen findet man wenig Busbrud, benn es find mehr Bildniffe lebender Perfonen, bie er nicht wie Raphael mit der Sandlung bers einigte. Peter Paul Rubens ') fann neben Beronefe in Binfict ber uppigen gulle geftellt werben; aber fein fcopferifder Geift und bie bo, bere Musbildung, feine umfaffende Rraft, womit er alle Gattungen der Malerei ubte, und in allen als großer Reifter erfcbeint, fellt ihn in vielen Studen über jenen. Benn gleich fehlerhaft in ber Beidnung, ift doch feine Composition voll Les ben; nichts ift am unrechten Drie, alles greift in bie Sandlung, belebt durch den paffenden Muss brud, eher ju ftart, ale ju fomach bezeichnet. Sep der Gegenftand bichterifc ober aus dem Les ben genommen, nichts ftrebt gegen bie Bahrs fceinlichfeit. Alles ift großartig, und es finden fic Beifpiele, bag er auch richtig zeichnete, und nur die Menge von Arbeiten ibn binderte, Die

<sup>1)</sup> Beb. ju Colp 1532, Geft. 1588.

Ratur geborig ju benugen. Er ift meniter får bas Sanfte, mehr fur bas Rubne, wo bas Reuer ber Einbilbungefraft fich thatiger jeigen fann. Daber auch die fconen formen und garter meibe licher Reis von ibm unbeachtet blieben; benn feine Rrauen find Bildungen feines gandes, oft feine eigne Gattin. Das Colorit ift mehr ibeal, bod. porguglich an meibliden Rorpern, bis jur Laufdung mahr. Die Schatten find burdfictig: und faftia, hier oft bie Leinwand fichtbar. Die hellen Rarben find ftart aufgetragen, burch freien Dinfel menig vertrieben, und burd ein. borftedendes Bellduntel und Reffere noch mehr gehoben. Geine Befleibung bat Diefelben Rebler. wie bei Beronefe, fie befteht mehrentheils aus folden Stoffen , Die feine breiten Rolten geben. bod find fie gefdmadboller, glangend ohne ju fibren. ... Man foreibt biefem Deifter gegen. 4000 Gemalbe ju, wobon ibm gemiß nur ber fleinfte Theil angehort.

micht weniger Feuer ber Einbildungskraft, befaß Giacomo Robuft, genannt il Einstoretto. Milein er wufte es nicht zu mäßigen; dober die Leichtigfeit feiner Erfindungen, die; eben so wenig durchdacht, als forgfältig ausges führt find. Ohne fich an ftrenge Zeichnung zur binden, ftrebte er mehr nach dem Gigantischen und Großen, und gelingt es ihm bier zuweilen !

<sup>1)</sup> Geb. ju Benebig 1512, Beft. 1594.

Staumen gu etregen, fo vermift man ofter bie gehörige Bufammenftellung. Gben fo ift ber Mues brud weniger Sprace ber Gele, er außert fic mehr in ben gemalifamen Bewegungen ber Rorper. Dehr Mufmertfamfeit permenbete er ouf die Birfung von licht und Schatten, und fucte in Bereinigung eines mahren Colorits mit einem marficten und fluctigen Dinfel fonder gleichen feinen Berfen ben Borgug ber erften Meifter gu berleihen. Undrea Schiavoni 1) murde fcon pon Lintoretto als ein großer Colo: rift anerfannt, allein meniger als biefer bom Befdide begunftigt, glegte er fic aufs fonelle Arbeiten, und fucte mehr burd ein fcones Co: forit ole richtige Beidnung bas Muge bes Bes fcnuere angugieben. In feinem Stol bereinigen fic bie Borgage bes Siorgione und Ligian, benen er beiden nabe fam, fie aber burd Erfindung und Gragie, borguglid in den weibliden Ropfen, übertraf., Sein Sauptwerf ift Die Begebenheit Des Sifders ju St. Marcus.

Eigenihumlid und mahr, doch fich nicht der die gemeine Ratur erhebend, geht Giacos mo da Ponte I feinen eignen Weg. Ohne wiel Phantafie und Bahl ftrebt er nicht nach dem Jugergewöhnlichen; fondern die nachften Umge. bungen find ihm Mittel jum Zweck, und hierzu

<sup>1)</sup> Geb. ju Salenico in Dalmatien 1522. Geft. 1582.

<sup>2)</sup> Geb. ju Bafano 1510, Geft. 1592.

Geine garbung ift vortrefflich, Die Riguren tuns ben fic, und treten aus ber glache; allein bie ju icarf abgefesten Schatten ohne Bibericheine find wenig flar, und verlieren fich ins Comarge, auch hindern fie die llebergange der garben, mos burd nur ber Schein des BBahren hervor ges bracht wird. Uebrigens ift bie Behandlung bes Pinfels frei und leicht, Borguge bie ber Beiche nung fehlen. Gleich in Bilbung mit bem Bos rigen ift Daul Rembrandt van Ryn. ') Dine alle Renntniffe, blog auf feine nachfte Ums gebung verwiefen, felbit bas Beffere verfcmas hend und nur fich genugend in ber Darftellung gemeiner Ratur, entwickelte fich biefes Genie aus fich felbft, und murbe in feiner Urt einer bet größten Coloriften. Geiner Beidnung fehlen alle beffern Berhaltniffe, fie ift unrichtig und gemein, aber ber Musdrud ber bezeichneten Cache mahr, oft aus dem leben gegriffen , die Ropfe find bors trefflich, und im Colorit ift er fo wie im Salbs Dunfel unerreichbar. Benn gleich benfelben Sang in der Beleuchtung verfolgend wie Des rigi, fo find hier die Gegenfate burch harmos nifde Linten gebrochen, Der Schatten ift flat und durdfichtig, und felbft in diefem verfolgt man alle Gegenftande, bis in die bunfelften Theile; alles ift Sarmonie, man wird burch feine Barte beleidigt.

<sup>1)</sup> Geb. in den Abein : Segenten (in einer Duble) 1606.

#### Sefdichtsmalerei.

t,

ÓS

Go viel auch die Gefdichte ber neuern Das ferei foon Stoff jur Bearbeitung lieferte, fo ift bas geld ber Begebenheiten boch fo groß, daß ohne Diederholung fich immer neue und intes reffante Gegenftande barbieten, und felbft icon Die benutten, burd Gewandheit bes Runfters, als neue Schopfungen erfceinen. Collen aber diefe Darftellungen unfer Gemuth erheben, und Die großen und erhabenen Sandlungen unferer Borfahren, als berfinnlichte Densmale, uns ju aleichen Zugenden entflammen, fo fen die Babl des Runftlers bei Muffaffung ber flugen und foidliden Begebenheit, nicht ju fern bergeleis tet . ober gefucht; benn bas Erinnerunges permogen foll durch ben finnlichen Gegenftand gewedt merben, und ohne lange ju finnen erfens nen, in welchem gande und ju melder Beit fic Die Sandlung ereignete.

In der Erzählung des Siftorifers berdrangtein Interese bas andere, der Eindruck laße fich
weniger fest halten, und nur der Betstand findet
Befriedigung. Anders ift es in der Malerei; hier wird das Edie bleibend gestattet, verschosnert, und mit allen Reizen der Aunft zu einemBollsommenen gebildet. Da aber nicht jedes
wicktige Ereignis der Geschichte, sondern nur das
in sich geschlossene Gange zur Bearbeitung gankig ift, seich darauf Rudficht zu nehmen, daß Antereffe geben, als uns ferne tiegenbe Begebenheiten bereiten, ba uns ja bas Rationale viel naber liegt und inniger verbindet?

Das gab überhaupt ben Grieden ben Schwung in ihrer Runft? Gie ftellten die Gesichiden ihrer Mation bar, und ba fetift ihre Mothe eine Busommenfegung früherer fobner Qugenben ift, so mußte bie Runft, um jene 3beale ju erreichen, balb jur hochten Bollommenheit gelangen,

Benn auch bei uns fo vieles bageden ftreis tet, jene Sohe ju erreichen, fo muß fic boch uns fere Dation nicht meniger achten ; benn auch bie beutfde Befdicte liefert Begebenheiren, murs big, burch ben Dinfet veremigt au merben ; fo wie fie bie Gefdichtergablung, als unverganglie de Dentmale aufbewahrt. Das freigert unfer Beranunen in Unicauung fruberer beutfcher Darftellungen? Dichts anberes ale bas Das tionaleigenthumliche, und bas Individuelle ber Dargeftellten Perfonen. Doch jene Runfter beats beiteten meniger profane Befdicten ; biefe fins ben wir mit Musnahme, mehr bei ben Diebets landern. Aber warum vergift man bier uber bem Bauber ber Muefuhrung alle fonftigen Dans gel ? Die Ereue ber Babrbeit giebt une an, und biefe Borguge gemahren ihnen einen Dlas neben allen anbern großen Deiftermerfen.

Menn hier allgemeine Lolerang eintritt, wars um bieibt bie Geschichte unfers, Baterlandes so vernachläfigt? Zwar findet fich in der neueften Beit wieder ein Ulebergang jur altdeutschen Aunft, aber man berfertige nicht altdeutsche Semalbe, soberm ftelle Begedenheiten attdeutsche Semalbe, sobiete bar! Ersteres ift nicht das Rechte, es besteht in der Badahmung eines Unvollfommes nen, und den wahren Runftler muß eigene Schopferkraft leiten, er muß aus sich feloft here aus wiesen, und nicht von der Meinung anderer bestimmt werden.

Durch Die Berfcmelgung ber Gefdicte und der Rabel gestaltet fic bas Bunderbare ; Gote ter mandeln unter Menfchen, und ihre Gegens mart verbreitet Grobfinn und Gebeiben. Alles erfdeint fier in einer perebelten Geftalt, alles ift aus bem gewohnlichen leben entrudt, und nue ein Bollfommenes und Ideales, welchem die Schonheit jum Grunde liegt, ift das Biel, mas hier der Runftler ju erftreben fuct. Den Stoff ju feinen Bildungen geben ihm die Dichter, und fein Gefcmad wird burch das lefen berfelben jugleich veredelt, fo daß auch der fuhnfte glug ber Phantafie fic nicht über die Grengen Diche terifcher Bahrheit erhebt. Gen es im Großen und Erhabenen ober im Barten und Rubrenden, er intereffirt ba, mo fic die alles unterwerfende Macht offenbart, im Rampfe ber Litanen, mo

bie Blige Jupitere Die Simmelefturmer getidmete tern, ober in ben Reigungen ber Gotter ju ben Meniden felbft. Um erfreulichten ftellt bie Runft bie Liebe in ihren Birfungen bar: balb in ber Gefialt ber Benus, von Liebesgottern um. geben, bald ber Diana, ben folafenben Enbymion belaufdend, oder von der Jagd beimfeb. rend, fich im fuhlen Quell ju baden. Das beis tere leben ber Boefie fprict fic am beutlichten im Triumph bes Bachus und ber Ariabne, ober in ben Bachanalien aus; hier athmet alles Rrobfinn, und die Beimifdung ber Gatorn bies net mehr baju, ale Contraft Die Sconbeit au erheben. Doch unericopflich find Die Quellen ber Dichtung fur Die bildliche Darftellung; fen es in der Gliade oder Donffee, im Birgil ober Doid, immer geigt fich bier neuer Stoff gur Bearbeitung, und Die geiftige Rabiafeit bes Runftlere wird ben icon bearbeiteten Gegens ftanben burd neue Reize einen bobern Berth verleiben.

## Millegorie.

Die Allegorie ift ein Theil ber geschichtliche poetiden Darftellung. Iber ba, wo fich lettere felbit flet ausspricht, bedarf jene gur Deutlich feit einer fremden Beimifchung. Denn der in ihr verborgene Sinn laft fich nur durch Uttribute erflaren. Die reinften Allegorien finden fich in der Mptipe felbit, wo die Gotter Griecheilande

burch ihre finnige Bedeutung uns ben Beg gur Radadmung bezeichnen. Doch nicht zufrieden mit diefen rein alegorischen Besen, vermehrte ber Speiulationsgeift der Reuern biese sombot lischen Darftellungen, und ftellte moberne Personen in die Gesellschaft elter Sotter. Diese fremdartige Zusammenstellung, zwordwidrig für die Kunft und bas Auge beleidigend, verstedt pollig, was verhult sepn sollte.

Doch jedes Aunstwerf der Art liege unferem gaffungevermogen fo nahe, daß es demfetben for gleich verftandlich wird und felbst ohne Arteibure sich erftaren late, und die in einer Eigenschaft dargestellte Bigur fen schon durch Sedung, Charafter und Ausbruck binlanglich bezeichnet, wodurch der personifigire Stolz den Webel in der hand und ben Pfau zur Seite entbehren kann.

Die Mythe und frubere Geschichte find reich an Momenten interefianter Situationen, geeige net zu jeder spmolischen Darftellung. Aus dies fen mable man bas Dienliche; das schon fur sich felbst, ohne beigeselte Attribute ein intereffanter Gegenstand ift. Will man sich aber an allegorische Wesen halten, so bezeichnet Phobus nichts anderes als das Bild der Jugend, ober die Gonne, die sich jeden Worgen neu verjüngt, so wie Apollo unter den Musen den Indergriff als ier Runfte.

00000

Unter bem Bilbe ber Liebe finden fich auf Gemmen und alten Denfmalern die gefungene ften Darftellungen, ja ein fortlaufender Epflus berfelben beftimmt alle Momente, bis gur Bere mahlung bes Umore und der Pfoce.

In der Allegorie ber Alten ift die grofte Rlugheit mit weifem Sinne enthalten; fep es Laune ober Ernft, immer vereinigte man Jugend und Schönheit mit der Darftellung, und nie fehlte bem Alter Anmuth und Burde. Der Jangling mit befranziem Baupte und ethabener auflobernder Kadel, bezeichnet homen, oder die hodzeitliche Keier. Ift der Kranz entfetnt, die Kadel gesenft und ausgelosot, ift es der Lod; ein anderer Jungling in seiner Gesellsaft, das Jaupt mit Wohn ummunden, sein Bruder, bet Schlaf.

Spielt bie Allegorie auf Begebenheiten an, so werde fie in Bereinigung mehrer Personen handelnd dargestellt. Dier tritt aber die ichwiese tige grage ein: wie soll der Runftler verftandlich werden, ohne sich zu verwickeln, da felbft in den vothandenen Werken großer Meister sich wenig Befriedigung findet? Denn vermögen Ruben be und te Brun, bei aller Genialität, burch ihre bermischen Busammenstellungen, den Beschaute, völlig aufzutlaten? Will man auch hire den Berhand beschättigen, io darf die Mbicht bek. Runstwerkes doch nicht außer Acht gelassen wese

ben, bag es ohne Unftrengung gleich verftanblich wird. Bogu führen auch alle gelehrten Combinationen, alle Unfpiclungen des Biges und der Schmeichtel, wenn fie verftedt bleiben, fo daß fierft eines Commentars bedurfen? Sie find eben fo fehlerhaft, als die Unterschriften gur Erflar rung folder Gemälbe.

Durch den haufigen Digbraud der Allegorie in ber neuern Beit verlor Diefe ihre Ginfache heit. Bur jede Gigenfcaft erfand man neue Ate tribute, Die oft burch ihre Gefdmadlofigfeit den unangenehmften Gindrud machen. Denn, mas bezeichnet jene weibliche Sigur mit Baum und Gebiß in ber Sand? Ift fie eine Bandigerin der Leidenschaften, oder bas Stillfdmeigen, in. bem man ihr ein Buch um den Mund legt? Dder jene widrige Mite, mit bem Gadel jur Seite? follen wir in ihr ben Geis erfennen? Und mas foll man fic unter ber garten Jungfrau benten, belaftigt mit ber fcmeren Gaule, weit ibre Rrafte überfteigend? Berbienen mol folde Musgeburten eines folechten Gefdmads unfern Beifall? Drum meg mit Diefen Musartungen, ba bas Beffere fcon fruber vorhanden mar, und Guido Reni in feiner Fortuna und Murora Daffelbe anerfannte. Es ift überhaupt thoricht, får jede Eigenschaft ein neues Attribut ju ere finden. Stellt man alle diefe Riguren in einem Gemalbe jufammen, fo erfceint bas Gange wie eine Dasferabe.

99999

Ratur gehörig ju benugen. Er ift meniber får bas Sanfte, mehr fur bas Rubne, mo bas Reuer ber Einbildungefraft fich thatiger jeigen fann. Daber auch die fconen formen und gatter meibe licher Reig von ihm unbeachtet blieben; benn feine Rrauen find Bilbungen feines ganbes, oft feine eigne Sattin. + Das Colorit ift mehr ibeal. bod, vorzüglich an meibliden Rorpern, bis jur Laufdung mabr. Die Schatten find burdfichtig: und faftia, bier oft die Leinwand fichthar. Die bellen Karben find ftart aufgetragen, burch freien Dinfel menig vertrieben, und burd ein. borftedendes Sellduntel und Reffere noch mehr aehoben. Seine Befleibung bat Diefelben Reblet mie bei Beronefe, fie befteht mehrentheils aus folden Stoffen , Die feine breiten Ralten geben .: bod find fie gefdmadvoller, glangent ohne ju ftoren. .. Man foreibt Diefem Deifter gegen. 4000 Gemalbe ju, wovon ihm gemiß nur ber Pleinfte Theil angehort.

Richt weniger Feuer ber Einbitdungsfraft; befaß Giacomo Robufit, genannt il Einstoretto. Allein er wußte es nicht zu maßigen; bober die Leichtigfeit feiner Erfindungen, die eben so wenig durchdacht, als forgfaltig ausgesführt find. Ohne fic an ftrenge Beichnung aus binden, frebte er mehr nach dem Gigantifden und Großen, und gelingt es ibm bier ampellen

<sup>1)</sup> Geb. ju Benebig 1512, Beft. 1594.

Staumen gu etregen, fo permift man bfter bie gehorige Bufammenftellung. Eben fo ift ber Mues brud weniger Sprace ber Gele, er außert fic mehr in den gemaltfamen Bewegungen ber Rorper. : Dehr Mufmertfamteit verwenbete er auf die Birfung von licht und Schatten, und fucte in Bereinigung eines mabren Colorite mit einem marficten und flachtigen Dinfel fonder gleichen feinen Berfen ben Borgug ber erften Meifter au berleiben. Undrea Schiavoni 1) murde fcon pon Lintoretto als ein großer Colos rift anerfannt, allein meniger, ale biefer bom Befdide begunftigt, mlegte er fic aufs fonelle Arbeiten, und fucte mehr burd ein fcones Co: lorit als richtige Beidnung bas Muge bes Bes fcauere angujieben. In feinem Stol bereinigen fic Die Borguge Des Giorgione und Sigian, benen er beiden nahe fam, fie aber burd Erfindung und Grazie, borguglich in ben weiblichen Ropfen, übertraf. Sein Sauptwerf ift Die Begebenheit Des Sifders ju St. Marcus.

Eigenthumlich und mahr, boch fich nicht über die gemeine Natur erhebend, geht Gia como da Ponte ? feinen eignen Weg. Ohne wiel Phantafie und Bahl frete er nicht nach dem Zugergewöhnlichen; fondern die nachten Umgebungen find ihm Mittel jum Zweck, und hierzu

<sup>1)</sup> Beb. gu Galenico in Dalmatien 1522. Geft. 1582.

<sup>2)</sup> Geb. ju Bafano 1510, Geft. 1592.

eignete fich feine Wohnung auf bem Lande, Bo er unter feinem Sausgefinde, Thieren und Res bervieh, Die gehörigen Materialien fand. Seine Compositionen find ohne Wahl zusammen gestellt, und ber hausige Abfat feiner Werfe notifigte ihn zu folder Eile, daß er, wo es nur möglich ift, Sande und Rufe zu verfieden sucht. Das patriachialische leben, wo sich viel Sausihiere andringen lasten, find feine liebsten Darftellungen; aber auch bei heiligen Sandlungen find Kagen, Suhner ze nicht weggelassen.

Richtige Beidnung und paffenden Ausbrud' icht man vergebens. Bodurch er aber entjuct, icht fein der Ratur treues Colorit, die große und freie. Behandlung bes Binfels, und das maleri, iche Feuer, mit dem alle feine Werke beendet find,

Als einen bollfommenen Meifter in feiner Aunft nennen wir geberico Baroccio, auch Baroggi. 'Der ift finneid und anmutfig in feinen Compositionen, oft undbertreffbar in den Gedanken, lieblich in der Farbung; wenn gleich nicht gang wahr, weiß er boch durch die optische Zauschung von Licht und Schatten viel Wirfung au verbreiten. Raphael und Correggio waren seine Mufter, er strebte sie zu erreichen, fieht aber

<sup>1)</sup> Geb. gu Urbino 1528. Geft. 1612.

hinter beiben gurud. Auch Jacob Blane darb ') verdient bier einer ehrenwerthen Er wahnung. Er ift ber vorzäglichte Colorift' ben Kranfreich besitzt, und allgemein ber fransofische Atjan genannt. Gebilbet in ber venetianischen Schule, grundere er feinen Ruhm sowohl in Rennebig als Kranfreich, und bilbere vorzäglich nadende Liguren, die er durch Ausbruch, Ergie, und ein schones Colorit belebte. Geine Saupe vorftellungen find mpthologische "Gegenfande, mit einem leichten und freien Pinsel behandelt.

Sich völlig durch originelle Beife von ben übrigen Soloriften entfernend, ift Michelans gelo Merigi, auch Amerigi ba Carras paggio. Der mablte feine Gegenfande nur aus bem gewöhnlichen teben, und alles fich start Bezeichnende war ihm darin merkrutbig. Ohne sittliche Bildung, mehr mit bem Gemeinen vertraut, und nur mahr in diesem, erhob er sich nicht zum Burbevollen, inoch weniger zur Ammth. Dies felbft fihlend, suchte er nur auf bas Auge zu wirfen, und burch die Ergenfage von licht und Schatten, so, wie sie in der Ratur nicht zu finden find, neue Reige zu verbreifen, wogu er einen geschloßnen Raum wählte, und bas Licht von oben, nach seiner Absicht leitete.

<sup>1)</sup> Beb. ju Baris 1600. | Beft. 1638.

<sup>2)</sup> Deb. ju Carnvaggio 1569. Geft. 1609.

Geine garbung ift bortrefflic, Die giguren runs ben fic, und treten aus ber Rlace; allein Die ju fcarf abgefesten Schatten ohne Bibericheine find wenig flar, und verlieren fich ins Schmarge. auch hindern fie die llebergange ber garben, mos burd nur ber Schein des Bahren hervor ges bracht wird. Uebrigens ift bie Befandlung bes Pinfels frei und leicht, Borguge bie ber Beichs nung fehlen. Gleich in Bildung mit bem Bo. rigen ift Daul Rembrandt van Ron. 1) Dhne alle Renntniffe, blog auf feine nachfte Ums gebung verwiefen, felbit das Beffere verfcmas bend und nur fich genugend in ber Darftellung gemeiner Ratur, entwickelte fich biefes Genie aus fich felbft, und murbe in feiner Urt einer ber größten Coloriften. Geiner Beidnung fehlen alle beffern Berhaltniffe, fie ift unrichtig und gemein, aber ber Musdrud ber bezeichneten Cache mabr. oft aus dem leben gegriffen, Die Ropfe find pors trefflich, und im Colorit ift er fo wie im Salbe Duntel unerreichbar. Benn gleich benfelben Bang in der Beleuchtung verfolgend mie Des rigi, fo find bier Die Gegenfate burch harmos nifde Einten gebrochen, ber Schatten ift flat und burdfichtig, und felbft in biefem verfolgt man alle Gegenftande, bis in Die buntelften Theile; alles ift Sarmonie, man wird burd feine Barte beleibigt.

a) Geb. in ben Abeins Gegenten (in einer Muble) 1606. Beft. 1674.

## Sefdichtsmalerei.

Go viel auch bie Gefdichte ber neuern Das lerei icon Stoff jur Bearbeitung lieferte, fo ift bas geld ber Begebenheiten boch fo groß, bag ohne Biederholung fich immer neue und intes reffante Gegenftande barbieten, und felbft icon Die benutten, durch Gewandheit bes Runftlers, als neue Schopfungen ericeinen. Gollen aber diefe Darftellungen unfer Gemuth erheben, und die großen und erhabenen Sandlungen unferer Borfahren, ale verfinnlichte Denemale, uns gu aleiden Eugenden entflammen, fo fen die Bahl des Runftlers bei Muffaffung der flugen und foidlicen Begebenheit, nicht ju fern hergeleis tet, ober gefucht; benn bas Erinnerunges. permogen foll burch ben finnlichen Gegenftand gewed't merben, und ohne lange ju finnen ertens nen, in welchem gande und au welcher Beit fic Die Sandlung ereignete.

In der Ergahlung bes hiftveifers berbrangt ein Interese bas andere, ber Eindruck lage fich weniger fest halten, und nur ber Berstand finder Befriedigung. Anders ift es in ber Malerei; hier wied das Stie bleibend gestaftet, verschonert, und mit allen Reigen ber Aunft zu einem Bollommenen gebildet. Da aber nicht jedes wichtige Ereigniß der Geschichte, sondern nur das in. sich geschlossene Gang jur Bearbeitung gung big, ift, jo ift darauf Radsicht zu nehmen, daß

bas Intereffe ber Sauptfigur fo über bie gange Darftellung verbreite. Ginige Beifpiele Dienen bier gur nabern Erlauterung,

Benn Rutius im Belte bes betrurifden Ros miges Porfenna unerforoden bie Sanb ins Reuer balt, und bee Musbrud bes Junglings Reaft und Entichtoffenheit bezeichnet, entfernt boff aller gurcht; und mir ben Ronig ibm gegen aber fellen, in dem fic Bemunderung mit Grofe bereinigt, melde bas Mufergemobnliche murbigt, und einige Debenfiguren ju Diefer Sandlung berbinden, fo perfest uns biefe Darftellung fos gleich in Die Begebenheit. Beniger aber murbe ein Stoff befriedigen, wo bie fterbende Lucretia in ben Urmen ihres Satten fiegt, und Junius Brutus feine Rreunde aufforbert, auf ben Dold, ben er aus ber Bruft ber Sterbenben giebt, ju fomdren, ben Eprannen ju perberben. Co vieles gefdictliche Intereffe aud biefe Bes gebenheit enthalt, fo ift fie gur bilbliden Dars Rellung bod nicht ju benuten; fie fpricht fic nicht flat aus, Denn, indem man eine Sterbenbe erblidt, tann man in Die Bermuthung geras then, ob nicht eine ber umftebenben Berfonen ber Morber fen.

Der Gefcichtsmaler foll gugleich vergnügen und nugen; aber nicht Beifpiele von Abfch'u ete regenben Sanblungen herbei fahren, Die Das Bemuth erichtitem. Denni ber Bwed ber Runft B

ŝ

s

n

geht betloren, wenn der Runftler ben Megifthus und Alptemneftra barftellt, wie fie den Mgamem, non tobten, oder Zullia die Gattin Larquins dem Bagenlenker befichlt, über die Leiche ihres Waters zu fahren.

So wie die Beidichte ber Brieden und Ramer unericopflic an intereffanten Sandlungen ift, fo eignet fic bie neuere Beit nicht minder, michtige: Begebenheiten und intereffante Sands lungen barguftellen; nur ift es ju bedauern, bag fic die Runft fo menig in den Begebenheiten uns ferer Borfahren verfucht ; und nimmt man an, daß hier der malerifde Reis verfdwindet, indem das Racfende meniger angumenden ift, und auch die Befleidung fic nicht gunftig jur Berbindung Der Gruppen eignet, fo find bles nur Muefluchtes mittel, ober gu menige Motung gegen uns felbft, indem jeder gern nach bem gremden fuct, und bas Gute in feiner Rabe unbemerft lagt. Denn, find die Darftellungen eines Paolo Berone. fe, Guercino, bie blos nach ihrer Laune bes fleibeten , und es bequem fanden , die Eracht if. rer Beit ju benugen, find diefe Darftellungen als Runftwerfe meniger geachtet? Und wenn, fie in Darftellung bes Deblichen auf Die neuere Beit verweifen, und boch überhaupt alle Bollfommens heiten befigen, marum foll bie Gefdichte des Mittelalters, nur mit berfelben Deifterfcaft vorgetragen, nicht ein gleiches, ja ein boberes

r in Gorgi

MINION

Infereffe geben, als uns ferne fiegenbe Begeben, beiten bereiten, ba uns ja bas Rationale viel naber liegt und inniger verbindet?

Bas gab überhaupt ben Brieden ben Schmung in ihrer Runft? Gie ftellten bie Gestichten ihrer Ration bar, und ba fethft ihre Mothe eine Busmmenfegung früherer fabner Lugenben ift, fo mußte die Runft, um jene Zbeale ju erreichen, balb jur hochten Bollfommenheit gelangen.

Benn auch bei uns fo vieles bagegen ftreis tet, jene Sohe ju erreichen, fo muß fic boch uns fere Ration nicht meniger achten ; benn auch bie Deutide Befdicte liefert Begebenheiten, muts big , Durch ben Dinfet veremigt ju merben , fo wie fie bie Beidicterrablung, ofe unperamali. de Denfmale aufbewahrt. Bas freigerr unfer Beranugen in Anfdauung friberer beutfcher Darftellungen? Dichts anberes ale bas Das tionaleigenthumliche, und bas Individuelle ber Dargeftellten Perfonen. Doch jene Runfter beats beiteten weniger profane Befdicten; Diefe fins ben wir mit Musnahme, mehr bei ben Diebets Aber marum vergift man bier uber bem Bauber ber Musfuhrung alle fonftigen Dans gel ? Die Treue ber Babrheit giebt une ane und diefe Borguge gemahren ihnen einen Plas neben allen anbern großen Reiftermerfen.

Bean hier allgemeine Lolerang eintritt, wars um bleibt die Geschichte unfere Baterlandes so vernachläsigt? Zwar finder fich in der neuesten Beit wieder ein Uebergang auf altdeutschen Ausst, aber man berfertige nicht, altdeutsche Semalde, fondern stelle Begebenheiten altdeutscher Geschichte dar! Ersteres ist nicht das Recter, es besteht in der Nachammung eines Unvolledmmeen, und ben wahren Kunster muß eigene. Gobfreckraft leiten, er muß aus sich felbst here aus wirken, und nicht von der Meinung anderer bestimmt werden.

Durch Die Berfcmelgung ber Gefdicte und ber Rabel gestaltet fic bas Bunderbare ; Gots ter wandeln unter Menfchen, und ihre Gegens wart verbreitet Grobfinn und Bedeiben. Alles ericeint bier in einer perebelten Geftalt, alles. ift aus bem gewohnlichen leben entrudt, und nut ein Bollfommenes und Ideales, welchem bie Schonheit jum Grunde liegt, ift bas Biel, mas hier der Runftler ju erftreben fuct. Den Stoff ju feinen Bildungen geben ihm die Dichter, und fein Gefcmad wird burd bas lefen berfelben Bugleich perebelt, fo daß auch der fuhnfte glug . der Phantafie fic nicht über bie Grengen diche. terifder Bahrheit erhebt. Gep es im Großen und Erhabenen ober im Barten und Rubrenden, er intereffirt ba. mo fic die alles unterwerfende Macht offenbart, im Rampfe ber Litanen, mo

bie Blibe Jupitere die Simmelefturmer getfdmet. tern, ober in ben Reigungen ber Gotter ju ben: Menfchen felbft. Um erfreulichften ftellt bie Runft Die Liebe in ihren Birfungen bar: balb in ber Geftalt ber Benus, pon Liebesabttern ums geben, bald ber Diana, ben folafenden Enbp. mion belaufdend, oder von der Jagd beimfeb. rent , fich im fuhlen Quell ju baden, Das heis tere Leben ber Doefie fprict fic am beutlichten im Triumph bes Bacdus und ber Ariabne, ober in ben Bachanalien aus; hier athmet alles Brobfinn, und die Beimifdung der Gatorn bies net mehr baju, ale Contraft Die Sconbeit au erheben. Doch unericopflich find bie Quellen ber Dichtung fur Die bildliche Darftellung; fen es in der Gliade ober Donffee, im Birgil ober Doid, immer geigt fich bier neuer Stoff gur Bearbeitung, und die geiftige gabigfeit bes Runftlere wird den fcon bearbeiteten Gegens ftanden burch neue Reize einen bobern Berth verleißen.

## Allegorie.

Die Allegorie ift ein Theil ber gefcictliche poetischen Darftellung. Aber ba, wo fich lettere feibit flat ausspricht, bedarf jene jur Deutlich feit einer fremden Beimischung. Denn ber in ihr verborgene Sinn lagt fich nur durch Artribute erflaren. Die reinften Allegorien finden fich in der Mythe felbit, wo die Gotter Griechenlands

durch ihre finnige Bedeutung uns ben Beg gut Radahmung bezeichnen. Doch nicht zufrieden mit diesen rein allegorischen Befen, beemehrte ber Speculationsgeift der Reuern biefe sombor lifchen Darftellungen und ftellte moberne Personen in die Gesellschaft alter Gotter. Diese frembartige Zusammenstellung, zweckwidtig für bie Kunft und bas Auge beleidigend, persteckt vollig, was verhult sepn folke.

Doch jedes Aunstwerf der Art liege unferem gaffungebermogen fo nahe, daß es demfelben for gleich verftandlich wird und felbst ohne Attribute sich erflacen laft, und die in einer Eigenschaft bargestellte Sigur fen schon durch Srelung, Charafter und Ausbrud hinlanglich bezeichnet, wodurch der personifizirie Stolz den Bebel in der Jand und den Pfau zur Seite entbehren fann.

Die Mythe und fruhere Geschichte find reich an Momenten intereffanter Situationen, geeige ner zu jeder sombolischen Darftellung. Aus dies sen wähle man bas Dienliche, das schon fur sich fethft, ohne beigesellte Atteibute ein intereffanter Gegenstand ift. Will man fich aber an allegorische Besen halten, so bezeichnet Phobus nichts anderes als das Bild der Jugend, ober die Sonne, die sich jeden Morgen neu verjängt, so wie Apollo unter den Musen den Indegriff als ler Kanste.

99999

Unter bem Bilde der Liebe finden fich auf Bemmen und alten Denemalern die gefungene ften Darftellungen, ja ein fortlaufender Epflus berfelben beftimmt alle Momente, bis jur Bere mablung des Amore und der Pfoche.

In der Allegorie der Alten ift die grofte Ringheit mit weifem Sinne enthalten; fep es Laune ober Ernft, immer vereinigte man Jugend und Schangeit mit der Darftellung, und nie fehlte dem Alter Anmuth und Warde. Der Jangling mit befranziem Daupte und ethabenes auflodernder Fackel, bezeichnet omen, oder die hochzeitliche Feier. It der Arang entfernt, die Fackel gesenft und ausgelosch, ift es der Lod; ein anderer Jangling in seiner Gesellichaft, das Daupt mie Mohn umwunden, sein Bruder, det Schlaf.

Spielt die Allegorie auf Begebenheiten an, fo werde fie in Bereinigung mehrer Personen banbelnd dargestellt. Dier tritt aber die ichwiese tige Frage ein: wie foll ber Runftler verstandlich merben, ofine fich zu verwickeln, ba felbft in den vothandenen Berein großer Meister sich menig Befriedigung finder? Denn vermögen Ru be en B und le Brun, bei aller Genialität, burch ihre bermischten Zusammenstellungen, ben Beschauer, vollig aufzustaren? Bill man auch bier den Berftand beschäftigen, fo darf die Abfict bes. Runstwertes boch nicht außer Ach gelassen wese

ben, bag es ohne Unftrengung gleich verftanblich wird. Bogu führen auch alle gelehrten Combie nationen, alle Anspielungen bes Biges und der Schmeichelei, wenn fie verftedt bleiben, fo daß fie erst eines Commentars bedürfen? Sie find eben so febserbaft, als die Unterschriften zur Erflat rung solcher Gemälber ung solcher Gemälbe.

Durch ben haufigen Digbraud ber Allegorie in ber neuern Beit verlor biefe ihre Ginfache heit. Rur jede Eigenfcaft erfand man neue Uts tribute, Die oft burch ihre Gefcmadlofigfeit ben unangenehmften Gindrud machen. Denn, mas bezeichnet jene weibliche Sigur mit Baum und Gebiß in der Sand? Ift fie eine Bandigerin Der Leidenschaften, ober bas Stillfdmeigen, in. dem man ihr ein Zuch um den Mund legt? Dder jene midrige Alte, mit bem Cadel Seite? follen wir in ihr ben Geig erfennen? Und mas foll man fic unter ber garten Jungfrau benten, belaftigt mit ber fcmeren Gaule, weit ibre Rrafte überfteigend? Berdienen mol folde Musgeburten eines folechten Gefdmad's unfern Beifall? Drum weg mit biefen Musartungen, ba bas Beffere fcon fruber borhanden mar, und Guido Reni in feiner Fortuna und Murora daffelbe anerkannte. Es ift überhaupt thoricht, fur jebe Gigenfchaft ein neues Attribut gu ere finden. Stellt man alle biefe Riguren in einem Bemalbe gufammen , fo erfceint bas Bange wie eine Drafferabe.

Der Uebergang Des funfzehnten jum feche gefinten Sahrhundert zeigt Die Befdichtemales rei in Stalien in ihrer boofen Bollfommenbeit. Benn fie fic aber fur die Rolge nicht auf Diefem Gipfel bes Ruhms erhielt, fonbern ihr Gang fic vericiedenartig bestimmte, fo ift wohl hier naber zu erortern, warum biefe Runft, auf Ginem Boden gedieben, burch gleiche Mittel gebilbet, fic bennoch in verfcbiebenen Manieren, balb bortheilhaft bald nachtheilig, auszeichnet. Das Streben nad Bollfommenheit ift in jedem gebils beten Menfchen fichtbar; bod bie Bege, es ju ets reiden, find verfdieben. Da nun bas Driginale in der Malerei in der Bereinigung Des Edlern und Beffern befteht und, um es ju etringen, nicht jedem gleiche Rrafte ertheilt find, fo bielt fic ber Minderfahige an bas fcon Borhandene, vergierte es burd eigene Buthat, woburd baib Die abmeidenden Manieren, und Die übelvers ftandene Nachahmung fictbar murben. Doch ehe jene bedeutenden Runftler genannt merden, mels de felbft in ber Dadahmung noch groß erfcheis nen, mogen Die vier Sauptlichter erft auftreten, beren Glang fic mehr ober minber über ihre Rachfolger verbreitete.

Raphael Sangio 1) vereinigte alle Bolls fommenheiten feiner Borganger und Zeitgenofs

<sup>1)</sup> Geb. gu Urbino 1483. Geft. 1520.

iles

eit.

em

ng

ier

m

et,

10.

ıŝ

fen in fic. , Benn er fic gleich im Anfange gut Manier feines lehrers Dietro Derugino hinneigte, fo entwidelt fic boch fcon in feinem erften öffentlichen Werte ber Gang feines gorts fcreitens; Die Erodenheit bes Style verfcmine bet, Beidnung und Musbrud merben bestimmter, und lebendiger, Doch ber Beitgefdmad in Uns wendung des Golbes, ift noch fictbar, balb abet geht er aus feiner Beit jum großen Stol abet, fomoht in ber Beidnung ale bem Colorit und Dem Belldunfel. Letteres findet man in bet Bes freiung bee heiligen Detrus, Die garbung in ber Deffe ju Bolfena beftatigt. Die Berte bes Michelangelo gaben feiner Thatfraft einen hobes ren Schwung, boch feine Anmuth bertrug fic nicht mit jener Grofe, mehr in ben fconen gors men, in Bereinigung einer beffern Ratur und Der Untite, fuchte und erlangte er feine Bollene bung.

Borin fic Raphael vor allen Runftern aus, geichnet, ift ber Ausbrud; jede Gemuthserres gung, fowohl heftige, als sanfte, bis jum frommen Sinne einer reinen Sele, wird von ihm darge, ftellt. Richts blieb fier unbeachtet; was das Innere empfindet, zeigt fic auf dem Sefichte und in jeder Beredung bes Abepers, und so erz scheinen seine Bilbungen wie von einem lebendigen Daude befelt.

Die angebrachten Bildniffe lebenber Perfos nen find gefchide mit ber Sandlung verbunden, 99999

und überhaupt ift jebe fich ibm entgegen ftellenbe Comierigfeit, leicht befeitigt. Daber find bie Belleidungen aud Mufter, ja fie find fo pollfome men, daß die Urface jeder galte ju berechnen ift. En ber Beleuchtung ift meniger Rudficht auf Die allaemeine Birfung von licht und Schatten ges nommen, als vielmehr auf die Rundung jeder einzelnen Rigur, wo bas bochte Licht abftus fungemeife bis jum buntelften Schatten anges wendet ift. Doch biefes gilt nur von ben pordern Riguren, Die entfernteren find mehr burch ger gebampfte Schatten jurud gebrangt. Durch Die pielen Arbeiten in Rresto verlor fein Colorit in Del, und ba er fic ber Sulfe feiner Schiler bediente, fo lagt fich im Bangen nicht uber bafe felbe urtheilen; benn die gafuren, womit feine Meifterhand überging und verband, find burch Die Beit größtentheils verfcmunden.

Der großte Zeichner des Radenden in fuß, nen und gewaltigen Stellungen, ift Midelans gelo Buonarotti 1). Mehr Bilbhauer als Maler, bewundern wir ihn (don in feinem ber ruhmten Carton, im Wettstreit mit Leonardo Da Binci. Wer noch schwieriger ift die Aufgabe, die feiner in Rom wartet. Dhne Uebung des Pinfels, und der Behandlung der Zarben auf Rale, selbst die Concurreng eines Rappacis

<sup>1)</sup> Geb. gu Caprefe 1474. Geft. 1564;

m

ie

ts

eE

IJ,

Û

11

1

e

farchtend, befiehlt ibm Julius ber zweite, jenes ungeheure Bert in ber Sigtinifden Rapelle ju malen , und in smangig Monaten entfteben burch feine Meifterhand, jede andere Bulfe verfcmas bend, neun Gefdicten des alten Teftaments, Propheten und Sphillen. Groß ift ber Ruhm ben er hier ernbete, aber ale erfter Bilbhauer der neuern Beit, fehrte er bald mieber jum Deis Bel gurud. Much Paul ber Dritte erfannte feine Berdienfte. Raphael lebte nicht mehr, und aufs neue genothigt, follte er bas jungfte Gericht malen. Schon fechezig Jahre alt, umgeben bon allem, was die Malerei treffliches Datbietet, er felbit folechter Colorift, und nun neben fo vies len Musgezeichneten beftehen, ohne ju pettieren ? Doch pollfommen in der Beidnung und Unato. mie, Reifter in ber Berfurjung, und unübers treffbar in Darftellung bes Radenben, fucte et hier ju erreichen, mas ihm als Daler abging, und fo entftand bas einzige Bert in feiner Urt, angefangen auf naffem Ralt im Jahr 1534, und poffendet 1541. Doch im ein und fiebengigften Sabre malte er für Diefelbe Rapelle ben gall Detri, und beffen Rreubigung.

Midelangelo, voll lebendiger Einbilbungs, traft, fuchte mehr bas Große und ingemöhnliche, als bas Schone bargufellen. Meniger burch die Stellung Ausbrud bes Geschieb, mehr burch die Grellung machte er fic beutlich, und je gewaltsamet biefe,

t a my Congl

um fo meifterhafter ift feine Beidnung. Bur Beftatigung bient bie Gruppe ber Berbanimten in Diefem Berfe; fie marb eine Soule fur alle Runfler, Die fich nach ihm bilbeten,

Benn gleich weniger pollfommen in ebeln Rors men und im Musbrud wie Raphael, und meniger groß in ber Beidnung wie Dichelangelo, entfaltet Ligian Becellio') andere Schons beiten, bie bei jenen geringer find. Denn er ift ber größte Colorift, noch bon feinem anbern übertroffen, und Grunber feines eigenen Stule. Musgezeichnet als Gefdichts., Bilbnife und Lande fdaftemaler, gefdidt in Beidnung und Anatos mie, aber noch grundlicher in der guhrung Des Pinfels, und im Schmels bes Colorits jur Laue foung mabr. Seine Gemalbe haben ben Schein weniger Musfuhrung, find aber von trefflider Birfung; felbit das Sellbuntel ift fortgefestes Colorit, es befteht in Abmechelung ber Einten, nicht in Den Uebergangen jum bunfeln Schatten. Diefer, bem 3med bes Bleifdes nachtheilig, mußte vermieben werben. Daher find feine Bes malbe in der Dafe von wenig Birfung, bod in geboriger Fernung runden fic bie Formen, und bas Gange erhalt ben Sauch bes lebenben. Much Die Befleibung ift leicht, oft portrefflich,

Deb. 3u. Diepes, auf ber Grenge pon Friant 1477.

liert aber bisweilen durch die fleinlichen Untere brechungen; Rinder und Genien in feinen Dari ftellungen find Meisterwerfe. Leberhaupt find feine Semalbe von großem Berth, die spatern, im Alter ausgestührt, weniger bollfommen. Sein Dauptwerf ist der betilge Betrus als Martyrer, Dier bereinigt fich fein ganger Runfterwerth in Beichnung und Colorit; Alles ift Mabcheit, die Aunft verschwinder, indem sich der Runfter felbft übertraf.

Durch Lieblicheit und Anmuth bezaubert Intonio Alfegri, genannt Untonio ba Correggio ), wodurch er fich den Beinamen bes Malers der Gragien erward. Er tritt gleich einem leuchtenben Steene aus der Dunfelheit fres vor, benn feint eben und feine Berhaltniffe find verschleiert, derworten und widersprechend, ja man läßt ihn vom Drude der Armuth bis gum Zode verfolgen. Doch Correggios Werfe trag gen nicht das Ansehen der Schwermuth, seine Kathen sind heiter, er ift groß und bedeutungs, voll im Leben, und beschäftigt bis ans Ende feis vier Lage.

Aus den Werfen foliest man auf die geiftige Bilbung bes Runfters, und die Tuchtigfeit des Weifters, ber fich frei bemegt, verfcmaht die engen Grenzen ber Berborgenheit. Wer übers

<sup>1)</sup> Beb. gu Correggio 1494. Beft. 1534.

haupt bas Bermögen feiner Rrafte fennt, fuhlt gugleich ihren Berth, und ber Runftler von Berbienft erniedrigt fich nicht gum Lagelohner. -

Correggios Werke tragen alle das Geprage hoher Bollendung, und der fonelle Gang feiner Kunst fahrte ihn bald zur Meisterschaft, die er in einem Zeitraume von gwanzig Jahren ers langte. Der Dom zu Parma, ein Weisterwerf in Berkürzung der Figuren und im Colorit, für desen und bei der der der 1000 Zechinen erhielt, und die verhältnigmäßigen Preise anderer Bes mälbe, sicherten ihn hintanglich vor Manges, und hie der der wird jenes Mahrchen widerlegt, dah das Teagen einer Such mangermunge seis nen Lod befördert habe.

Die Natur war dieses Meisters Lehrecin, boch nicht bioß in der Form, sondern auch in Erzgründung ihrer Birklungen. Wenn gleich in der Beichung von kleinen Mangeln nicht frei, haben die Formen doch viel Anmuth und Abwechslung, und die Stellungen der Figuren find nicht ohne Grazie. Seine geößte Stärke besteht im Dells dunkel, in der Kundung der Rotper, die dollig aus der Fläche treten. Alle Farben sind bes fecundet, durch den Pokalton in Parmonie gestetzt, der selbst jeden Schatten mit sich vereinigt, und durch elig angedrachte Miderschie, sowohl bie Mig angedrachte Miderschie, fowohl diesem seine Klarheit zeichlt, als auch die Kördper pon einander trennt. Die Gewänder sind

groß, mannichfaltig, in den Farben glangend, boch harmonifd und ohne hatte. Benn gleich auch vorzüglich als Freefomaler, bleibt er boch bewunderungswurdiger in feinen Delgemalben, in benen er nie vollfommen erreicht werben fonnte. Die Dreebner Gallerie besitzt mehre feiner hauptwerfe,

Unter ben fruhern Malern, vor Erscheinung ber Dauptfugen ber Aunft, verbient Johans, nes Bellini ') zuerft genannt zu werden; benn er teitt schon mehr aus seinem Zeitalter heraus. Wenn gleich noch nicht fähig, sich zur schonen Natur zu erheben, find seinem Bitbungen boch anmuthig und wahr; auch verdanken wir ihm die Berbreitung der Delmalerei, welchen Bortheil er bem Antonio von Meffina abzulauschen wußte. Noch im hohen Alter suche er in der vollendetern Kunft seiner Schiler, Lis zian und Giorgio, seinen Styl zu verbessen.

Die Werfe des Andrea Mantegna 2), ob fie gleich feinen wefentlichen Einfluß auf die Runt haben, inbem die weichern Umriffe der Soule des Bellini mehr Nachahmer fanden, find in fo fern fobenwerth, als man in ihnen das Große der Aunft beruchfichtigt findet, Diefet

<sup>1)</sup> Geb. ju Denebig 1424. Geft. 1518.

<sup>2)</sup> Geb. 14 Mantug 1431. Beft. 1506.

Meifter verbeffette bas Ebenmaß der menschlischen Formen nach den Untifen, und suchte auf diese Weise das Trodfene der Umriffe seiner Borgganger zu entfernen. Seine Zeichnung ift zwar groß, doch fehlt den Figuren die Leichtigkeit und Gewandtheit, eine Folge davon, daßer das Lebens de weniger zu Rathe zog: und lieferte er gleich Werte von großem Umfange, so vermißt man hier doch die technische Bertigkeit, die Karbung ist wenig gebrochen, und die Behandlung des Pinsels trocken.

Bas Bellino in Benedig ju erlangen ftrebte, gelang leonarbo ba Binci ') ju Bloreng im großern Umfange. Durch ihn erhielt Die Malerei einen bobern Schwung , bas Ginfa. che gestaltete fich jum Mannichfaltigen , bas les bende regte fich freier, und ber Musdrud mard bestimmter. Berftreute Siguren verbanden fic Bu Gruppen, und die beffere Anordnung der Bes mander verdrangte die frubere Armuth. Leos nardo, begabt mit vielen Renntniffen und allen Eigenschaften eines großen Malers, ber nie vers gaf, die Runft jur moglichten Bollfommenheit au erheben, mar felten mit feinen Arbeiten gus frieden; barum Die geringe Anjahl feiner Ges maibe. Aber fcon twei von biefen, jenes bes ruhmte Reitergefecht als Carton, und bas

<sup>1)</sup> Geb. gu Binei im Florentinifchen 1444. Geft. 1519.

auf

OTS

pae

end end

íφ

άĦ

ng

ŧв

Abendmahl im Refectorium det Dominicaner ju Mailand, fenen ihn unter die berühmteften Meister.

Seine Compositionen sind mit Wahl geord, net, bie Bridmung ift richtig und ftreng, aber die Anatomie ju fublidat. Dec Kusdruck, vorschielte in seinem Abendmahl, außerst charakter, ind der Struation angemessen. In der Bekteidung schwindet das Nackende nicht gang, doch ware mehr Großheit der Kalten ju mans schen, wie aberhaupt weniger fiestige Ausfichenung, wohurch seine Werke etwas trocken er, scheinen. Heber das Colorit läßt sich nicht mehr mit Bestimmtheit urtheilen; manuichfaltige nachtheilige Einwirkungen vernichteten das urs freunglich Schon; doch ist die Wahrheit des Fleische nicht zu verkennen, obwohl ihm das bestere helldunkel fehlt.

Sein wurdiger Schler Baccio della Porte, bekannter unter dem Namen Fra Bars tolome o') lagt uns in feinen Werfen ichon einen liebergang zu Raphael erkennen, ja er übertraf Leitern im Colorit. Still und fanft von Sharafter, fromm bis zur Schwärmerei, war erfleißig als Kunfter, in Parftellung heifiger Gegenstände, vorzüglich von Madomen, die mit aller Sorgfatt ausgefährt find. Aber feldst die

<sup>1)</sup> Geb, in ber Rabe von gloten 1496. Beft, 15'7.

fes fdien feinen Sang jur Anbact gu ftoren, und eingefleidet in ben Orden der Dominicas ner, verlebte er vier Jahre, die Runft gang bers nachläßigend. Doch die Rahe Raphaels und Die Befannticaft deffelben erwedte feine frus here Liebe jur Runft, ja er folgte feinem neuen Rreunde nach Rom. Wenn gleich fein Mufents balt von furger Dauer mar, gewann er an Große bes Style, Stellung ber Ziguren, und Die Bes fleidung an Sconheit. Der beilige Gebaftian, ben er fur feine Rirche malte, ift ein Deiftere wert. Seine Gemalbe find grau in grau unters malt, und er verfertigte porher eine ausgeführte Beidnung, ehe er fic des Pinfele bediente. Much fdreibt man ibm bie Erfindung ber Glies berpuppe gu.

Benn auch Andrea bel Sarto, eigenta lich Bann uoch i') genannt, die Borgige ander rer in sich übertrug, so ift fein Stel boch rein und frei von Rachamung; selbst, daß mehrere Berfe von ihm an Albrecht Durer erinnern, sest noch keine Armuth der Gedanken voraus; benn hier ift die Absicht offenbar, sich nicht versteden zu wollen, und feine übrigen tressichen Berfe geben das Zeugniß von seiner Originalität und Selbsthändigkeit. Belder Runkler, welcher ftrebende Mensch derhaupt, erfaßt nicht die

<sup>- 1)</sup> Geb. gu Bloreng 1488. Geft. 1530. m 4.0 (.

ibren.

inicas

i ben

dnu !

frår

eues

fents

röfe Ber

ian,

lets

ets

tte /

ıte.

lies

Borgige anderer? Allein fie dienen ihm nur als Mittel, fein gefammeltes Eigenthum mit bem Fremben zu vergleichen, nicht dieses nachzuah, men, sondern feinen Ibeen mehr Klarheit zu gesten, um fich zu einer bohern Grufe zu erheben. So nimmt ber geniale Runfter alle Schönheiten und Borzüge anderer in sich auf, gibt fie aber in einer neuen Gestalt als fein Eigenthum gurudt.

Andrea war ein vorzüglicher Zeichner und Colorift, auch geschmadvoll in der Besteidung, bod verdienstlicher in steinen als in großen Compositionen. Seine Werte zu Rloren; segen ihn unter die Meister vom ersten Range. Ein gluckslicher Nachahmer- des Andrea war Siaco mo Pontorme eigentlich Carucci'). So lange er der Manier des Erstern folgte, ist seine Erssindung lobenswerth, der Pinfel seistrig und das Colorit angenehm, wenn gleich die Behandlung etwas troden; allein später wählte er sich Alsberedt Direct um Reister, und seine Meisschaft ging zu Grunde.

Bollig im reinen Stof, ja verwandt in der Beichnung mit Raphael, ift Doffo Doffi 3. Seine Manier ift eine Bereinigung des Corregs gio und Ligian, neigt fich aber mehr zu dem Legzaern, und erreicht ihn in mehren Werfen volf.

<sup>1)</sup> Geb. gu Pontoriuo 1493. Geft. 1556.

<sup>2)</sup> Geb. ju Serrara 1479. Geft. 1558.

60000

lig, wie in ben Baccanalien bes bergoglichen Soloffes ju gerrara. Much Benvenuto Lifi, ober Lifio ba Garafalo 1) nabert fich in Beidnung und Anordnung bem Rabbael, ers reicht aber benfelben nicht im Musdrud. Doch pollfommener ift fein Colorit; benn bas Stu bium ber Benetianifden und Combardifden Soule verschaffte ibm biefe Ueberlegenheit. Doch hoher ale biefer fteht Gaubengio Fere rari; er ift Mitfchuler und Gehulfe bes Ras phael, reich in mannichfaltiger Erfindung, treff. lich in ber Beichnung, und mabe im Musbrud, vorzüglich andachtiger Perfonen; auch feine Bes fleibung hat viele Berbienfte. 3m Gangen ift fein Sinl rein, ohne etwas fleinliches ju vers tathen.

Einer ber vorzüglichten Schiler Raphaels und ber ausgezeichnetfte Colorift unter benfelben ift Pietro Budnaccorff, ober Pietino bei Baga? In feinen Semalden in Rom, Genua und Pifa, die bald in gefdichtlichen Dars ftellungen, bald in Grotesten und Berzierungen beftehen, find ein hoher Styl und edle Kormen fichtar, im Ganzen fehr mit Raphael verwandt, doch ichwächer im Ausdruck als diefer, Bemeeft

<sup>1)</sup> Geb. gu Ferrara 1481. Geff. 1559.

<sup>2)</sup> Geb. ju Coscana 1500. Geft. 1547.

ifi,

6 in

es

060

tw

ben

ŧit.

las

ŧ,

e.

ift

Ĭ,

man fcon bei Dierino einen Uebergang gum Michelangelo, fo verliert boch nicht bie Reinheit feiner Zeichnung. Biel mehr ift biefes Schwand Pen bei Bian Rrancefo Benni 1) ficht bar. Diefer bilbete fich unter Raphael ju einem Runftler von großem Umfange; ba et gleich gefdidt in ber Gefdicte und ganbe fcaftemalerei mar, bebiente fich fein Meifter feiner bei feber Musfuhrung. Doch auch felbfte ftandig zeigte et fich groß in bem Altargemalbe Der Mutter Gottes mit bem Ehriftusfinde von Engeln umgeben, in ber Rapelle ju Glorens. Doch bei allen Berbienften feiner Runft blieb er feinem Meifter nicht freu, und murbe ein Dache ahmer bes Michelangelo. Diefe Radahirung ift bei Giulio Pippi, auch Giulio Romas no 2), noch fichtbarer. 218 Lieblingsfouler Ras phaela, gefdidt, bie Berte beffelben in gleis dem Geifte auszuführen, geht fein Bang bid' ju feines Meifters Tobe ruhig und befonnen, Dann aber verläßt ibn bie gewonnene Rube, fein les bendiger Geift verfceucht die fanfte Gragie, und er gefällt fic nur im gurchtbaren und Schred's lichen. Seine feurige Ginbildungefraft verleis tet ihn ju Musichmeifungen, Die ihn bon ben eine fachen Gefegen der Ratur entfernen, moburch ed ben erften Grund jur manierieten Malerei legte.

<sup>1)</sup> Geb. gu gloreng 1488. Geff. 1528.

<sup>2)</sup> Geb. gu Rom 1492. Geft. 1546. 44

Er ift groß in ber Anordnung, in ber Zeichnung wichtig, boch mehr nach ber Antife als bem Les ben geregelt, barum nicht frei von Barte und Prodenheit. Das Colorit al Fresto ift in ben Kelischinten ju voth, und leibet burch bie Schwärze feiner Schatten.

So lange Francesco Drimoticcio ') unter Siulio Romano arbeitete, mar er Rache ahmer beffelben; baber feine Reichnung überladen. wenn gleich in ber Unordnung leicht, boch in ber Musfuhrung nicht ohne Erodenheit. Gein Mufs enthalt in granfreid, wo fich fein Geift freier bewegt, gibt feiner Thatfraft hobern Schwung. Dier ift alles mehr geordnet und burchdacht, Die Reichnung wird ebler, und in feinen Berfen of fenbart fich mehr Groffeit und Gefcmad; bod überhaufte Arbeiten entfernen ibn vom Bege ber Ratur, und feine Schopfungen entfteben aus ber Erinnerung. Gein Colorit ift lobenswerth, auch find die Gemander nicht ohne Babl, boch felten ber Bahrheit treu. Debr Musmahl bes Großen, und nicht meniger Befahl fur bas Schone, befaß Francesco Maggola, ges nannt il Darmigiannino 2). Geine Berfe befigen viel Leichtigfeit und Gragie, Die Beichs nung ift im großen Gefcmad, Der Musbrud oft

<sup>1)</sup> Geb. gu Bologna 1490. Geft. 1570.

e) Geb. ju Parma.

wahr, bod nicht immer genau bestimmt. Dafielbe gilt auch von den Gemandern; ben lieblichen gars benton und das Belldunkel (deint er dem Correggio giv erbanken. Obgleich fein fluchtiger Beift oft bemerbar ift, so verdient er doch wegen feis ner vielen Worgung unter die erften Meifter gestellt zu werden.

Die Arbeiten des Camillo Procaccini') haben große Borgige und gehler; seine Ibeen sind erhaben, doch die Zeichnung ift ungleich, und erhebe sich nicht gut schönen Ratur. Uebers legung in seinen Anordnungen, wie auch Geschward und Großheit in den Formen, ift ihm nicht abzufprechen; doch diese Berbienste berden nicht feine Mangel in hinstot der Bert hattniffe, wo bald die Figuren zu lang, bald hande und Küße hocht vernachläsigt find; doch ist diese weiger in seinen Detgemälden sichtbar. In der Bertheilung von Licht und Gatten, im kräftigen Colorit, und im markigen und seichten Pinsel, verdient er alles kob.

Ludovico Cardi, auch Eigoli 3) ges nannt, und Francesco Banni 3), beibe Manner von ausgezeichneten Berdienften, beis be von einer Absicht geleitet, burch anmuthige

<sup>1)</sup> Geb. gu Bologna.

<sup>2)</sup> Beb. ju Eigoli im Toscanifchen.

<sup>3)</sup> Seb. ju Sieng 1563. Geft, 1609.

Rarbung ihre Berte noch mehr ju erheben, mablten ben Barocci jum Dufter, und fuchs ten burd Correggios Bauber fic noch mehr ju Carbis Beidnung ift ebel. perpollfommenen. Die Erfindung und Bufammenftellung immer neu, Das Colorit lieblich und verfcmolgen, und bie Musfuhrung, ohne trochen ju fenn, bis in bie fleinften Theile vollendet. Der Undere mabite an feinen Darftellungen nur fromme Begens ftanbe, begabt mit einem mabren Musbrude ber Undacht. Leichtigfeit ber Erfinduna . Reichnung, ein aus auten Quellen gefcopftes Colorit, in bem er bem Baraccio am nachften fommt, und eine geschmachvolle Befleidung, boch .. bon Manier nicht fern, darafterifiren feinen Stol.

Nachahmer bes Michelangelo.

Sebaftiano Benegjano, befannter unter bem Ramen Sebaftiano bel Piombo '), bilbete fich unter Giorgione, und fein fraftiges Colorit verschaffte ihm in ber Folge bie Munft bes Michelangelo, ber ihn als Rival Raphaels unterftugte, und sogar bie bedeutenbften Beichnungen ju feinen Werfen verfertigte, boch ohne feine Absichtin uterreichen; benn Gebaftiano besch geringe Fabijsfeiten, er war unschilbig und langfam; boch haben seine Bilbniffe viele

<sup>1)</sup> Geb. ju Benedig 1485. Geft. 1547.

Berdienfte. Stadtider in Erreidung seiner Abs sich ist Daniel Riccianelli, auch Daniel von Bolterra') genannt. Schon völlig ausgebildet als Künftler, widmete er sich bei seiner Untunft in Rom der Manier des Michelangelo völlig, und wurde einer der glücklichsen Rache. ahmet derselben. Den Runstwerth seines Bere mögend ersieht man an feiner berühmten Kreuze abnehmung in der Kirche alla Trinita da Monnt zu Kom. Diese Arbeit wurde in der Folge zu einem der vier haubtgemälde daselbst erhoben. Die übrigen drei sind! die Lannssiguration, von Raphael, die Communion des heiligen Heronysmus von Dominichino, und der Traum des heilsen Roumalt von Sacchi.

Bielleicht der erfte Meifter, ber im Geifte bes Michelangelo matte, war Pellegrin ? Pellegrin ? Bellegrin 2 ib albi ?). Groß und fall in der Zeichnung, bod ohne lebertreibung, ja ebel in feinen Stellungen, und bie Ropfe nicht ohne Ausbruck, — Das find die Borgüge dieses Künftlers. Die gründliche Renntniß der Unatomie ift Uesach, daß er bon Ausladungen der Musteln nicht frei ift, die elbst durch die Gewähder scheinen. Geine Farung ift der Matur treu, der Zeichnung vollig-

<sup>1)</sup> Geb. gu Bolterra 1509. Geft. 1566.

<sup>2)</sup> Geb. ju Dologua 1510, Geft. 1592.

angemeffen, und feine Borgige find überwiegend vor allen andern, fo bag ibn bie Carracci ben veredelten Michelangelo nannten. Richt mind ber verbient Marcello Benuft in neben bies fen geftellt zu werden; benn er weicht von ben ibrigen Rachasmern ab, und ob er gleich viele Werfe nach ben Beidnungen bes Michels an gelo ausführte, fo befielt boch fein Styl die urfprungliche Reinheit.

Giorgio Bafari 2) jog viel Rugen aus bem Unterricht des bel Garto, allein er neigte fich mehr jum Dichelangelo. Im Unfange find feine Werfe vollfommen : boch er verließ in der Rolge die Matur, und bei aller Grofheit feiner Riguren und reichaltigen Composition , vermift man boch bas Leben in benfelben; fie blenden, ohne ju überzeugen , und burch bie Fluchtigfeit bes Pinfele geht viel von ber Richtigfeit ber Beidnung verloren. Das berühmte Bert über Das Leben ber Maler und Bildhauer bis auf feine Beit, von ihm gefdrieben, gebort ju feis nen Sauptverdienften. Gleich vermandt mit ber Manier des Lettern ift grance sco De Roffi, auch Salviati 3) genannt; boch bei ihm ift bie Beidnung richtiger, gleich reich im Bufammen,

<sup>1)</sup> Geb. ju Mantua, farb ju fforeng 1580.

s) Geb. ju Arregge 1512. Geft. 1574.

<sup>3)</sup> Beb. ju Gloreng 1510. Deft. 1563.

ftellen ber Figuren mit den Borigen, allein anmus ehiger im Colorit, und großartiger in Legung ber Gemander.

lend

ben

min:

dies

den

leid

els

l bie

bet

mer

뺕

feit

M

ĺκt

gi.

MIL I

Batifta Rranco, genannt Gemolei"), ift bei richtiger Renntnif ber Anatomie, Durch bas Studium der Berte bes Dichelangelo, ein maderer Beichner, aber meniger in ber Bus fammenfetung und im Colorit ju loben. gezeichneter ift Ungelo Brongino 2), obgleich Diefelbe Abficht verfolgend, fowohl in Leichtigs feit ber Erfindungen, ale richtiger Beidnung. Die Dacahmung feines Borbilbes zeigt fic am Deutlichften in einem Gemalbe von ibm, in ber Rirche Santa Grace. Much feine Bilbniffe vers Dienen bemerft ju merben, benn icon burch Diefe erwarb er fich einen bebeutenben Damen, Gein Deffe und Souler Mleffanbro MIs lori 3), meniger vollfommen in ber Beichnung, Doch guter Unatom, uber welchen Theil er auch eine Abhandlung forieb, ging fo weit, einen Theil bes jungften Gerichts bes Dichelangelo ju Rloreng ju mieberholen. Gein Binfel und die Karbengebung find gut.

Unter Den Diederlandern bemerten wir noch Martin van Been, ober unter dem befanns

<sup>1)</sup> Geb, ju Benebig 1510. Geft. 1561.

<sup>2)</sup> Geb. ju Gloreng um 1490. Geft. 1559 ober um 1578,

<sup>3)</sup> Geb. ju gloreng 1535. Geft, 1607.

00000

tern Ramen Martin Demsferct 1) und grang gloris 2). Erfterer ift groß und fahn in seiner Zeichnung, boch nicht ebet in ben gors men; bie Musseln find zu sehr angedeutet, die Gewänder schwer und die Ausschützung ift troden. Der Andere erwarb fic durch das Studium nach dem jungken Gericht des Michelangelo eine kraftige Zeichnung und gure Manier, Macken des und Gewänder sind gut gedacht. Die Zormen runden sich, und der leichte und freie Pinfel wirft angenehm, für die Rache und Ferne,

## Manieriften.

Unter diese Aubrit gehbren die beiden Brit ber Labbe und geberico Bucdero 3); beide in Rom gebildet, ohne die erhabenen Bors bilder ju erfasien. Wenn gleich gefällig im Bortrage, haben sie weber bas grundlich Durche bachte, noch die meisterhafte Bollendung, gerige keit des Pinfels, Anhaufung von Figuren, ohne gründliche Zeichnung, mehr Schein als Wahre, beit. Das sind die Grunde, warum sie bald gute, bald scheckte Werke lieferten. Nicht verdienft licher ist. Ginfeppe Cefari, auch Lute

<sup>1)</sup> Geb, ju Semsferd 1498. Deft. 1574.

<sup>2)</sup> Geb. gu Antwerpen 1520. Geft. 1570.

<sup>3)</sup> Erfterer geb. gir S. Angiolo 1529. Geft. 1566. Der 3meite 1543. Geft. 1609.

pin o D. Bei ihm finder man gleiche Bernachlafigung ber Ratur, baber auch fehjerhafte Beichnung und mattes Colorit. Zeuer in ber-Composition ift ihm nicht abzusprechen, und er mahlte gern Gegenstande, wo viele Figuren ans zubringen waren, allein biefe find zu verworren, und es fehlt ber bestimmte Ausbruck. Seine Darftellungen aus der römischen Geschichte auf dem Capitol zu Rom sind seine Jauptwerke.

In ben frubern Berten bes Giacomo Dalma 2) int ber Beidmack chel, fo lange er fic an bie auten Borbilber ber romifchen Soule und die beffere Musmahl ber Datur bielt; bod bald verließ er diefen Beg, und murbe Ges fdmindmaler, ohne feine Berte gehörig ju burchbenten. Gein Gefdmad ift groß, bas Co. lorit fruber lebendia und oft mabr. En feinen vielen Gemalben bemerft man fubne Rormen, lebhafte Bendungen, boch ohne bedeutenben Charafter und mahren Musbrud. Much Geb as ftiano Ricci, auch Rigge 3) gehort unter bie Maler, beren Berfe blenben, bei genauer Uns terfudung aber von ihrem Berth verlieren. Unordnung und Musfuhrung find nicht ohne Bers bienfte, auch bas Colorit ift lebendig, boch uns

<sup>1)</sup> Beb. ju Rom 1560. Geft. 1640.

<sup>2)</sup> Geb. gu Benedig 1544. Geft. 1628.

<sup>3)</sup> Geb. ju Belluno im Benetianifden 1659. Geft. 1734.

wahr, bie Beidnung ift mangelhaft, benn er dog die Ratur nicht zu Rathe, und arbeitete alles aus der Erinnerung. In feinen Werken macht et sich des Plagiats schuldig, auch sinder man häusige Wiederholungen in der Besleidung. Den Werken des Giovanni Batifta Lomsbartelli, auch della Marca'), kann man eben so wenig die geiftreiche Behandlung abssprechen; aber er vernachlässigte das seigige Studium, und suchte mehr im Gescwindmalen sein Berdienst. Doch sleht man in der Baticanischen Sallerie und zu Loretto löbliche Merke von ihm.

Bweinieberlandische Ranftler Bartolom aus Spranger2) und Abraham Bloemaert3) fonnen wegen ihrer sonftigen malerischen Berbienste nicht übergangen werden. Obgleich er steere durch gute Muster gebildet war, so folgte et doch lieber bem herrschenden Zeitgeifte, ber sich in übertriebenen Stellungen und Bendungen, laeberladung der Musteln, gewaltsamen, ja trampfhaften Berbrehungen der Ertemitäten gestel; jedoch colorite er anmuthig, auch haben feine letzen Merte, wo er zur Natur mehr zu rach fehrt, größern Werth, Der zweite ist oft

E) Geb. gu Montenuovo 1532. Geft. 1587.

<sup>2)</sup> Beb. ju Untwerpen 1546. Beft, 1625. ? -

<sup>3)</sup> Geb. ju Garcum 1564.

100

in der Anordnung vortrefflic, aber fein Stud bium ift nicht grundlich; er jog die Ratur nicht zu Rathe, und die Zeichnung wurde fehler, haft. Doch die Anmuth feines freundlichen Colorite, der leichte Pinfel und die Wirkung eines trefflichen Belbunkels verfohnen und mit feinen übrigen Fehlern,

Unter die Runftler, welche die Forberungen ber Runft nicht vollig befriedigen , fonbern mehr den Schein als das Bahre, mehr bie Birfung als die ftrengen Grundfage berudfichtigen; Die fich meder ernftlich an die Ratur hielten, noch Die Untife benugten, die bald in großen Compofie tionen, ohne eigentliche Berbindung, bath in Bes wegung ohne fonderlichen Musbrud und in breiten Baltenmaffen', Die aber baju bienen, bas licht beffer aufgufaffen, um größere Birfung ju ets gielen, bas Radenbe verfteden; Die im Gans gen bas Muge blenden, ohne vollig ju ubers geugen; Die aber burch große mechanische Runfts fertigfeiten, ja oft in Bereinigung eines edeln Gefdmade fic auszeichnen, fteht Pietro Bes rettini 1), genannt Cortona, oben an. befaß viel Reuer der Ginbildungefraft und jene Leichtigfeit ber Erfindung, Die ju großen Bufame menftellungen erforderlich ift. Große auf bas Muge wirfende Beleuchtung, harmonifches, mehr

<sup>1)</sup> Beb. gu Cortona 1596. - Seft. 1669.

angenehmes, als mahres Colorit, und leichten und angenehmen Bortrag bes Pinfels tann man ihm nicht absprechen. Grundlichfeit ber Zeichnung, bestimmter Ausbrud, und gute Legung ber Gewänder find nur im Einzelnen bei ihm gu finden.

Im Beifte bes Berettini find bie Bers fe bes Ciro Berri 'D'ausgeführt, Doch fehlt ihnen die Unmuth beffelben, auch erreicht er ibn in ber Rraft bes Colorits nicht. Oft ift er feinem Meifter gleich, immer aber abnlich in Compoffs tion ber Kormen und ber Befleibung. Borgua Des Rrancesco Romanelli 2) por feinem Deifter ift richtige Zeichnung, er ftebt auch bemfelben in ber Rertigfeit bes Dinfele nicht nad: bod ift er meniger geiftreich in ber Erfins bung, fein Colorit ift nicht fo frifd und heiter, allein bie Gemander find von befferem Befdmad. Ein britter Souler ift Gigcinto Brandi'3), beffen Berte gwar gut angeordnet find. ohne richtige Beidnung, und bas Colos rit ift ju fdmad. Die Menge feiner Berte, Die er ju fluchtig behandelte, fcabeten feinem Rubme.

<sup>1)</sup> Geb. ju Rom 1634. Beff. 1689.

<sup>2)</sup> Geb. ju Bitorbo 1617. Beft. 1662.

<sup>3)</sup> Deb. ju Poli 1623. Geft. 1691.

Durch bie Carracci gebilbet, folgte anfangs Biovanni ganfranco") ber Manier bers ielben, erreichte aber nicht bie Groffeit iener Reifter, und nabert fich fpater bem Befdmade bes Correggio, beffen Lieblichfeit er gwar nicht erlanate, bem er aber in Binfict bes Bellbunfels beis nabe gleich fam , wie in ber von ihm ausgeführs ten Ruppel ju St. Unbreg bella Balla. Geine Unordnungen find reich, oft überladen. Reidnung hat viel Große bee Style; Doch ift fie etwas fdmer', nicht vollig richtig, und ber Muss bruck ift oft unbedeutend, jumeilen übertrieben ; allein die Gemander find gut geordnet, und bie optifche Laufdung, Die er in feinem Bellduntel verbreitete, fest feine Musfuhrung in Rresto weit uber feine Delgemalbe. Gben fo fructbar in Erfindung, bod meniger in Musfuhrungen pon großem Umfange, ift Giopanni Rrancesco Barbieri, genannt Guercino ba Cento2). Der Rertigfeit feines leichten und angenehmen Pinfele fdreibt man uber 600 Altargemalbe, 1 50 große hiftorifche Bilber gu, ohne bie Bildniffe, Staffeleigemalbe, Ruppeln, und Darftellungen auf ber Mauer ju rubmen. In feinen Wete fen fucte er in Formen, garbe und Beleuch. tung auf bas Muge ju wirfen, und hiergu biente ihm bie Manier bes Carravaggio, boch

<sup>1)</sup> Geb. ju Parma 1580. Geft. 1647.

<sup>2)</sup> Ger ju Cento 1590, Geft, 1666.

sein feineres Gefühl brachte mehr harmonie in jene grellen Gegensage. Die Anordnungen sind mehrentheils gludlich erfunden, die Zeichung ift nicht ohne Fehler, boch großartig, auch feine Köpfe sind lieblich, der Ausdruck oft fehr gludlich, wie im vertonen Sohn, und in der Gradslegung Chrifti, beide im Pallaste Colonna zu Rom. Geine Bekleidung ift nicht als Muster zu empfehlen, und gleich dem Paolo Berone fe berlette er das Uebliche. In feiner fatern Zeit, wechfelte er sein Solorit, und wurde hierin Rach, ahmet des Guido Reni.

Sein vorzüglichfter Schiler ift Mattia Prett, il Calabrefe') genannt. Er ift reich in ber Busmmenfegung, die Zeichnung ift fecht, bod beftethaft, bas Colorit bufter, bech von Wirfung, auch treten die Figuren hervor. Diele feiner hauptwerfe, mehrentheils Martern und andere heilige Gegenftanbe barfellend, befinden fich gu Reapel.

Giovanni Battifta Gauli, genannt il Baccicio 2), mar gleich wie Bereitini gu weitläuftigen Berfen geschaffen, und, so wie bei jenem, find feine Berfe mehr auf ben Schein berechnet; obgleich in ber Berfürzung vortreffelich, geht bie richtige Zeichnung boch burch

<sup>1)</sup> Beb. gu Caverna in Calabrien 1613. Geft. 1699.

<sup>2)</sup> Geb. ju Benug. 1639. Geft. 1709.

find

nung

leine

lúds tabs

n H

t ju

e fe. }eit,

ıψı

ia

ió

08

00

ø

die Flüchtigkeit des Pinfels berloren. In den Anordnungen ift nur auf Anhäufung von Figur en gefehen, und es fehlt diesen der richtige Ausdruck; war ift seine Fatbung fraktig, vorzüglich in Fresko, doch wirft der Lotaleindruck nur auf kurze Zeit befriedigend. Gleich verwandt in mystischen Darftellungen mit Gault, und eben so leich in der Foberung des Pinfels, ift Andrea Poszi '); er bleibt aber sowohl in Erstnbung und Zeichnung, als im Colorit hinter demfelben; letzeres ift zu roth. Größere Berdienste befigt er im Fach architectonischer Berzierungen, in welchen und die kinftliche Tauschung nicht weiter treiben fann die kinftliche Tauschung nicht weiter treiben fann

Richt weniger ber flüchtigen Gile schuldig mennen wir einen fruhern Meister Luca Campiafo 2). Er war fruchtbar in Ersfindung, und schnell in der Ausführung, so daß er sich oft beider Sande bediente, bod ohne Bahl des Schonen und mit Bernachläsigung der Ratur. In seinen Gemalden ift eine dreifache Beränderung sichtbar. Mehr aus sich schöpfend, frecht der Jangling kun jum Sigantischen; doch seinen Irthum bemerkend, beobachtet er das Lebende genauer, sein Stol wied reiner, die Belchnung ebler, und Anmuth und Grazie bemerkbar;

<sup>1)</sup> Beb. gu Eribent 1642, Geft. 1709.

<sup>2)</sup> Geb. ju Genua 1527. Beft, 1585.

Allein fein fluchtiger Dinfel entfernt balb wieber Die errungenen Borguge, und blof aus bem Ges Dadtniffe fcopfend, wird er Manterift. Gleich bewunderungemurdig in ber Rertigfeit ju malen ift guca Giordano 1). Dit einem großen Reichthume ber Ibeen vereinigte er alle funfts lerifden Berbienfte. In feinem leichten Grot umfakt er alle Manieren ber porguglichten Das fer, und mußte jeden auf bas Taufcenbfte nache Ueberall fpricht fic ber Schein bes auabmen. Bollfommenen aus, aber bei naherer Unterfus dung vermift man bie iconen Rormen, grunde liche Reichnung und mabren Musbrud. Das Cos lorit, eine Berfcmeljung aller Schulen, ift bors monifd und icon, felbft bie Bemander haben viel malerifden Reig.

In det Fruchtbarteit ber Erfindung fieht Francesco Solimene 3 dem Giordano nicht nach, ja er verbreitet fich mit gleichem Ers folg über alle Gattungen ber Malerei. Die Ansordnung feiner Gruppen find auf die Birfung berechnet, und er sucht mehr durch freien Pinfel, starte Contraste von licht und Schatten, sich den gewünschen Eindeut zu verschaffen. Die Zeichnung sie mehr nach dem Robell geregelt; boch bermist man das Eble der Formen und sucht

<sup>1)</sup> Geb. gu Lucca 1632. Geft. 1705. . . .

<sup>2)</sup> Geb. ju Mocera be Pagani 1657. Geft. 1748.

vergebens ben bestimmten Ausdruct. So ift auch bie Farbung mehr glangend, wenn gleich fraftig und harmonifc, boch nicht mahr.

## Maturaliften.

Scon unter ben Coloriften ift Didelani gelo Merigi ermahnt morden; er, ale bas Saupt ber Raturaliften, ber bie Ratur mit allen ihren Reblern und Mangein barftellte, verdient hier Die erfte Betrachtung. Un ihn ichlieft fic fein Gouler Giufeppe Ribera 1). Diefer, fich weniger um bie fconen formen befummernd, als um bas, mas Ernft und Schauber ers medt, obgleich mabrer in richtiger Darftele lung gemeiner Datur als fein Lehrer, befaß mehr Ueberlegenheit des Beiftes, modurch er, in Sinfict des fconen Colorits, und burch einen bewunderungemurdigen freien und fuhnen Pinfel fich mehr ber iconen Ratur naberte. Bartolomeo Manfredi 2) beforantte fic mehr auf Darftellungen von fleinem Umfange, als Rartenfpieler, Goldatengefellicaften u. a., iber in diefen Darftellungen abmte er dem Cars avaggio fomohl in garbe ale Manier bis gur Eaufdung nad; aber felbfiftandig erhob er ich nicht aber bie gemeine Ratur. Mofes

<sup>1)</sup> Beb. ju St. Gilippo 1589. Geft. um 1656.

<sup>2)</sup> Geb. ju Mantua ; blubete um 1590.

Balentin ') ift diefem jur Seite ju ftellen, und erhob er fich ja ju eblern Gegenftanben, fo find fie immer mit gemeinen vermischt. Denn in ber Bertaugnung bes Petrus in ber Rirche bes Collegiums von Cluny ju Paris fpielen die Soldaten die Rarte, und das hauptlicht fallt auf die Magd.

Zomafo guini 2), fomobl in lebensart als' in ber Malerei bem Meriai nachahmend, erhielt ben Beinamen il Carravaggino. Berte von ihm befinden fich in ben Rirchen Roms. Un ibn folieft fic Ungelo Carofe felli 3); Diefer murbe mehr geleiftet haben, hatte er fich nicht gu febr gum andern Gefdlecht geneigt. Schon fruber mar bon ibm bie Rebe, wo er fich in taufdenber Dachahmung anderer. Much Carlo Saracino 4) Meifter zeigt. gebort unter Diefe Rtaffe; obgleich fich fruber an bas Beffere haltend, ging er boch jum Merigi uber, ben er auch in feinen Sitten nicht nach. ftebt. Schlimmer ale Diefer benahm fic Leo. nello Spada 5). In den guten Grundfagen ber Carracci unterrichtet, bielt er fich in ber

<sup>1)</sup> Geb. ju Colomiers 1600. Geft. 1632.

<sup>2)</sup> Geb. ju Rom 1597. Geft. um 1632.

<sup>3)</sup> Geb. gu Rom 1573. Beft. 1651.

<sup>4)</sup> Geb. ju Benebig 1585. Geft. 1625,

<sup>5)</sup> Geb. ju Bologua 1576. Geft. 1622.

Folge ausschließend an die Manier bes Merigi, baber er auch ben Spottnamen ber Affe rehielt, doch berlaugnete er nicht vollig ben guten Ges ichmack.

Die Buradfahrung der Malerei auf reinere Grundiage, die durch Auswahl einer fchonern Ratur mit Bereinigung der Anife, nur Statt finden fonnte, war dem einften Bemühen der Carracci vordehalten; sie erkannten das Gute und Schone der etgabenan Borditder, und biefe gaben ihnen die Mittel, sich einen reinen und ebeln Sipl zu erwerben. Francesco Raty bollini auch Ran ne de Co Rature bildung ihres Geschmads; denn seine Beidnung ift rein und richtig in ihren Berhaltenisen, Gerellungen in seinen großen Compositionen find angenehm, das Colorit anmuthig, und alles ift mit einem fleisigen Pinsel beendet.

Aber es bleibt fdwierig ben Unterschied der brei Carracci ju bestimmen; indef ift Ludo, vico.2, der Better der beiden andern, als Stifter dieser neuen Schule und als Lehrer beider ju betrachten. Seine Anordnungen find überlegt, die Stellungen der Krauren gut geord, net, die Ropfe bestimmt vom Charafter, wenn gleich nicht foon, der Pinsel seft, und überhaups

<sup>1)</sup> Beb. gu Bologua 1450.

<sup>2)</sup> Geb. bafelbft 1555. Geft. 1619.

bas Sellbuntel und bie malerifche Birfung gu loben. Manftino 1) ift im praftifden Theile ber Runft hinter beiben anbern, aber er ift geiftreicher in feinen Steen, und vollfommener im Musbrud ale ber vorige, feine Beidnung ift ebel und richs tig. Unnibale 2) fteht in Richtigfeit und gros fem Stol ber Reichnung uber ben porigen, boch gurud in ber poetifchen Erfindung, und erft fpaterift er barin lobensmerth. Durch die Beredlung ber Begriffe, und das ichnelle duffaffen des Gus ten und Schonen, erlangte er jene Ueberlegens beit in ber Runft, in ber nur die frubern lichter uber ibm fteben. . Das Colorit fammelte er aus ben Borgugen ber Benetianer und benunte bas Sellbunfel bes Correggio. Benn auch nicht fo pollfommen in biefen Theilen, mar er boch Driginal, indem er biefe Bereinigung in einem leichten und ber Datur treuen Colorit mieber gab, bas aber oft in einen buftern Son fallt. Geine Befleidung ift grofartig, bas Radende ift aut angedeutet, Doch zeigt fich in feinen Bers fen weniger Gefühl fur Sconbeit und Gragie, mehr Sinn fur bas Starte. Daber mar er fur Die Anmuth weiblicher Riguren meniger ems pfånglich.

Ein murbiger Schuler ber Carraci, ber burch ernftes Studium fic ju einem hohen Grabe ber

I) Geb. gu Bologna 1557. Geff. 1602.

<sup>2)</sup> Geb. bafelbft 1560. Geft. 1609.

Bollfommenheit entwickelte, ift Dominico Bambieri, genannt Dominidino D. Richt blindlings feiner Soule vertrauend, benugte er aud bas Gute anderer borghalider Reifter, und feine Beidnung murbe portrefflich, ba er bie Das tur in Bereinigung mit ber Untife ju Rathe jog. Doch nicht Die Dberffache bes Menfchen genugte feinem Rorfdergeifte, auch Die innern Liefen Des Gemuthe fucte er ju ergrunden, und fo murbe er ber grofite Deifter bes Musbrude nach Raphael. Ueberlegt in feinen Arbeiten, trefflich in der Bahl der Segenftande, mabr im Colorit, oft ausgezeichnet in Legung ber Bemanber, gebort er unter Die porgualichften Maler ber neuern Beit. Gein Mitfchuler ift Guido Reni 2), ber empfanglich fur alles Schone. balb zu jener geiftigen Driginalitat gelangte, modurch er fic unnadahmlich zeigte. Dhne eigentlich gelehrt in ber Runft ju fenn, ba er meder groß in ber Uns ordnung und von weitem Umfange mar, noch mus fterhaft in ber ftrengen richtigen Beidnung, Die amar der Datur treu ift, fic aber nicht wie feine Ropfe jur Gbealfconheit erhebt; fo ubertraf er in biefen Ropfen voll Suld und Liebreis, an Barte heit und Reinheit ber Rormen, fogar ben Ras phael. Geine einfachen Unordnungen find mit Dichterifdem Geift erfunden, Die Sande vortreff.

<sup>&#</sup>x27;1) Geb. ju Bologna 1581. Geft. 1641.

<sup>2)</sup> Geb. bafelbft 1575. .. Geft. 1642.

lich gezeichnet, im Ausbrud offenbart fich immer geine ichne Sele, Die Durch Entfagung ber Leis benfcaft jur Erhebung ber Schönheit bient. Daher find feine weinenben Magbalenen unnachafmilich fo wie im Mannlichen fein weinenber Betrus.

So wie in ber bichterifden Erfindung, bes friedigt er auch in bem Malerifden. Sein Pinfel ift leidt, fuhn, ja io fliegend, daß er mehr
bamit zeichnet und ftrafficet; auch die Gewanber, wenn gleich in großen breiten Falten, bezeichnen bas Nadende gut. Das Solorit, früher
fraftig, fpater gemilbert, boch angenehm, ift gang
geeignet für feine zarten Gegenstände.

So fehr auch die Werke des Francesco Albani') unfere Schäung verbienen, erheben fie fich doch nicht zum vollfommenen Styl der Carracci; anmuthiger find sie von fleinem Ums fange, wo sein poetischer Geist sich ein eignes Zempe bildet, wo Benus mit Liebesgöttern ums geben, oder Diana mit ihren Nompfien, von der Jaad heimfestend, sich am sprudelnden Quell ersquickt. In diesen Eadinetstäden ift seine Zeich nung vollsommen richtig, mit harmonischem Solorit vereinigt, und sowost liebliche Berbindung ber Gruppen, als reigende Landschaften, gewähren einen fortwährenden Wechsel des Bergnus

<sup>1)</sup> Beb. ju Bologna 1578. Geft. 1660.

gene. Aber fo wie fic Albani mehr jum Dais ben neigte, fo fucte Ricolaus Douffin ') weniger ben wohlgefalligen Ret; fein Streben ging mehr babin, bas 3beale, Antife, und Erne fte ju erfaffen. Die Compositionen find im Raphaetifden Geifte, oft mufterhaft, juweilen burd Epifoben unterbrochen, boch immer auf bie Saupthandlung bindeutend. In ber Beidnung ift Die Untite nicht ju verfennen, fie ift richtig, freng, dod fehlt bas Wohlgefällige ber formen; fo auch ber Musbruct, er ift ernft, geht aber nicht jum Bergen. In gefdichtlichen Darftelluns gen ift fein Colorit bufter, boch angenehmer in feinen meifterhaften ganbichaften. Uebrigens hielt er fich freng an bas flebliche, und icheint fogat feine Renntnif ber Gefdichte in Diefemt Theile geltend ju machen.

Gerhard non Laireffe ) ift in vielen Stadem mit Bouffin verwandt, und befag nicht minder miffer diffe Reintriffe, auch feste ibm nicht an poetifdem Schwang; allein feine Beichnung ift minder geregett, die Riguten find ju fut; im Gefdmad ber Rieberlander, und obe gleich feine Compositionen die reigende Mannith, faltigkeit gewöhren, bermift man bod ben gebilleten Beichmad, ben er gewiß bei einem langen Aufenthalt in Jtalien erlangt farte.

<sup>1)</sup> Geb. gu Unbelp 1594. Weft. 1665.

<sup>2)</sup> Beb. ju Luttid 1640. Geft. 1711.

Domenico geti ') lieferte mehrentheils Staffeleigemalbe, in Darftellung biblifder Das rabeln. Geine Compositionen find einfac, Licht und Schatten find gut vertheilt, oft bon guter Birfung', Das Colorit fraftig, Die Beidnung mehr groß ale ebel, doch bie Muefuhrung ju frei får fleine Riguren. Bleifiger in feiner Bebands lung, doch meniger geiftreich, ift gilippo Lauri 2). Geine Darftellungen befteben in Bermandlungen und Baccanalien, mit freunds liden landichaftliden Sintergrunden. Ungenehe me Bufammenftellung, richtige Beidnung, im Colorit bald ju lebendig, bald ju fcmad, ber Dinfel, wenn gleich nicht angfilich, bod ju ges ledt, - Diefes bezeichnet feinen Stol. Die Begenftande bes Giambatifta Salvi, auch Saffoferrato 3) find frommen Inhalts, fie ftellen mehrentheils fleine Madonnen bar, in Salbfigur, gart behandelt, und voll lieblicen Musbruds. Deben Diefen fann Carlo Dols ci 4) geftellt merden. Er liebte blog beilige Darftellungen in halben Figuren'; wenn gleich weniger zierlich in gormen als Galvi, fucht er Diefes durch eine bewunderungsmurdige Ausfuhrung gu erfegen. Der Musdrud ift fromm und

<sup>1)</sup> Geb. ju Rom 1589. Geft. 1624.

<sup>2)</sup> Geb. gu Rom 1623. Geft. 1694.

<sup>3)</sup> Geb. gu Saffoureto 1605.

<sup>4)</sup> Geb. gu Floreng 1616. Geft. 1686.

fieblich, Die Farbung angenehm, und gern bers weilt man bei feinen Darfiellungen, in benen fich bas Geprage eines reinen Gemuthe offenbart.

Dad biefen Runftlern, pon Albani angerechnet, Die fic ofe im Großen auszeichneten, aber glude lider in Berfen von fleinerem Umfange maren, gelangen wir ju Unbrea Saccoi i). Deffen Beftreben mar, eine beffere Bahl ber Ratur, mit aller Bahrheit bes Musbruckes ju bereis Er componirte einfac, und geichnete aröftentheils richtig; auch bie Belleibung ift mit Bahl und Leichtigfeit behandelt, und bas Gange burd ein harmonifches und anmuthiges Colorit gehoben. Sein Sauptwert ift ber bes rahmte Romualt. Sein Souler Carlo Mas ratta 2) ift ohnftreitig nach ihm ber größte Maler. Wenn gleich feine Werte fein hohes poetifdes Berdienft haben, mar er boch ems pfånglich fur alles Schone, und ein fortmafrens bes Streben nach ben großen Borbilbern fest ihn unter Die Bahl beruhmter Maler. In fels nen Compositionen finden fich wohl durchdachte Gruppen und edle Stellungen, bas Dadende ift richtig gezeichnet, ber Charafter mahr, bie Bes mander leicht, oft ben Guido nachahmend, boch loderer gelegt, und von größerm Befcmad.

<sup>1)</sup> Beb. ju Mettuno in ber Mabe Rome 1599. Geft. 1661; ..

<sup>2)</sup> Geb. gu Camerano 1625. Gef. 1713,

Das Colorit ift ungleich, bod lieblich, die Schatten find oft ins Grune follend. Weniger gunftig ift bie Wirtung bes hellbunkeln; Diefes weniger wirfend, icheint mehr zum nothburftigen Ge. brauch angewender zu fepn.

Richt minbern Rubm ale Boriger verbient Carlo Cignani 1); er benutte bie großen Meifter, allein er ift nicht felavifder Rachahmer. Cine Beidnung ift richtig, Doch mehr gart fie Bend in ben Umriffen als fraftig, Die gubrung Des Binfels ift frei, boch bas Colorit meniger les bendig, aber wirtfam burd richtige Beleuchtung. Die Gewänder find gefdmacfvoll gelegt; und feine Berte haben überhaupt viel Gragie. Marco Untonio Franceschini 2), menn gleich Schuler bes Borigen, bat bach eine eigens thumlide Manier ; swar wird bas ftrenge Stus bium fruberer Deifter vermißt, allein feine Ges banten find lieblich und jart, Die Beidnung ift richtig, bod ohne Beftimmtheit und Rraft; baf. felbe gilt auch bom Musbrud, und im Colorit wird man an Guido und feinen Lefrer erinnert.

Ehe wir jum Solug ber Meifter gelangen, bie fich in ber Geschichtsmalerei am vorguglich ften auszeichneten, tonnen mehre frangofische Ranfter nicht übergangen werben, bie, wenn

D' Geb. ju Bologna 1628. Geft. 1719.

<sup>2)</sup> Geb. bafelbft i648. Deft. 1729.

gleich nicht auf italienifchem Boben gebohren, Doch ihre Muebilbung ben Meifterwerfen bafelbft. verbanften. Unter Diefen nennen wir querft Biete re Dignard '). Geine Zalente find groß und mannichfaltig, bie Compofitionen erhaben, bie Gebanten ebel, porjuglich in ber Ruppel Bal be Grace. Das Colorit ift frifd und mahr ber Dinfel martia, nur ift feinen Musfuhrungen mehr Reuer ju munichen, und ber Beichnung mit unter mehr Richtigfeit. Er wat auch großet Bildnifmaler, und befag bas Salent; andere Meifter taufdend nachruabmen. Dbaleich fic Mignard burd ein iconeres Colorit auszeich: net, fo ficht Chartes le Brun 2) in bielen Eheilen ber Runft uber ihm; benn er verbreitete fich uber alle Breige berfelben, und ift vollfome menet in ber bichterifden und malerifden Erfins bung. Die Compositionen find edel, "und ber Musbrud ber Leibenfcaften, unubertreffbar. Sin ber Darftellung bes Meranbers im Belte ber Ras milie bes Darius, geigten er und Dignard ibr Runftvermogen; aber wie viel mabrer empfand erfterer, und wie viel treuer fellte er bie Bege. benfeit bes gandes bar. Go meifterhaft feine gefdictliden Darftellungen, eben fo unubertreff. bar find auch feine Mleranderfclachten, im gros gen Stol ausgeführt, nur ift bas Reblige tvers :

<sup>1)</sup> Geb. ju Eropes in Champagne 1610. Beff. 1695.

<sup>2)</sup> Sch. gu Paris 1619. Biff. 1690.

99999

nachläffigt, und feine überhauften Arbeiten find Urlache, bag feine Beichnung, wenn gleich. ber Ratur treu, oft etwas fcwerfallig ift.

Aud Gebaftian Bourbon ') verbreitete . fic uber alle Zweige ber Runft; er befag viel Beuer, und große Leichtigfeit bes Binfels. Benn gleich guter Colorift, hat er boch eine unbes frimmte Manier, Die fic bald zu Pouffin, bald gu Ligian und Caftiglione neigt. - Hebrigens feste et gut jufammen, und man lobt vorzüglich ben fes lenvollen Musbrud, ben er feinen Dabonnen ju geben mußte; bod tabelt man in feiner Beiche nung die Bernachtaffigung der Bande und Suge. Bon biefen und ben andern frangofifden Runfts fern unterfceibet fic Guftache le Gueur ). Reich an Phantafie, voll Gefühl für bas Babre und Schone, fucte er nur im Ginfachen ju glane gen, und vermied alles, mas fur ben erften Mus genblid befticht. Geine Bufammenftellungen find einfac, mahr, ungefucht, Die Beidnung ohne alle gehler, und daffelbe Berbienft befigt auch fein Colorit. Der Ausbrud ift gang Gele, und er theilt fich jedem Theile der bandeinden Ders. fon mit. Geine Darftellungen, ber Sieg ber Liebe, und der beilige Bruno, geben Beugniß feiner hohen Berbienfte.

<sup>1)</sup> Geb. gu Marfeille 1616. Geft. 1671.

<sup>2)</sup> Beb. ju Paris 1617. Geft. 1655.

Jean Jouvener! bilbete fich wie le Gueur im Baterlande, und wenn nicht immer fo trefflich als jener, befaß er doch alle Eigens schaften eines großen Malers. Seine Unordenungen find geschmackvoll, die Figuren lebendig, und ift gleich die Zeichnung etwas mangelhaft, so haben die Formen doch viel Ebles, das schone Jefldunkel ist von großer Wirkung, und hebt das sonft schwache Colorit.

Unter ben neueften Malern verbient anton Raphael Menge 2) ben erften Play. Bei wenig Reichthum ber 3been, aber grundlicher Einficht in die Runft, und mit bem Gefühl für alles Schone und Große, halt er fic, alles Rleins liche ausschließend, nur an die großen Borbilder, und ift meniger Beobachter bes Lebenden, als vielmehr treuer Dachahmer ber Untife. Doch bei allem Streben erreichte er feine erhabenen Dus fter nur in einzelnen Theilen, fam ihnen aber nie vollig gleich. Dicht immer gludlich in ber Erfine dung, boch in einzelnen Stellungen unübertreffs bar, jurud nur in bem, mas man bie Gele bes Ausbrude nennt, bleibt er eine feltene Erfcheis nung ju einer Beit, mo bie Runft alle Grundfage des Bahren verläugnete, und die Fresfomalerei faft gar nicht mehr geubt murbe. Doch fein hos

<sup>1)</sup> Geb. gu Rouen 1644. Geft. 1717.

<sup>2)</sup> Ceb. ju Aufig in Bohmen 1788. Geft. 1779.

fies Rundaefuhl ließ ibn ein Sbeal in fich felbft bilben ; biefes ju vermirflichen, und bie antife und moberne Runft barin ju vereinigen, mar fein einziges Bemuben. Denn verfolgt man ben Bang feiner Entwickelung, fo jeigt er fich fcon im Dedenftude, ber Rirde St. Gufebio, bas er in feinem achtundzwanzigften Jahre ausführte, nicht nur als bentenber Runftler, fonbern auch als trefflider Rresfomaler. Rernere Rortfdritte findet man im Parnag, und die bochte Steige. rung feines Runftvermogene zeigt fich in Gemalben in ber Batifanifden Bibliothef. Sangen ift feine Beidnung ftreng richtig, Rormen ebet, bas Colorit, porguglich in Fresto, fraftig, warm und harmonifc; weniger ift es fich gleich in feinen Delgemalben, und fieht jenem in Freeto nad. In Legung der Gemander ift ber Gefdmad großartig, und mehre feiner Ges nien und Engel bleiben Deifterfinde far alle Reitens was

## Bilbnifmalerei.

Die Bildnismalerei in der Theil, wo das lies theil eines Jeden, fen er Kenner ober Richtenner, fic am bestimmteften ausspricht. Zeeitich wird hier die Auch weniger, als die Achnlicheit ber radfictige; aber auch diese findet ihre Labler. Denn je nachem die Reigung zur Largefelten Person verfchieden ift, forechen fic die Urtheile aus; bald jit der Schatten im Agegleich

mit bem Driginal ju ftart, balb die Bange nicht blubend genug, bald municht man mehr greunds lichfeit, ober bem Huge mehr Leben. Geber neue Befdauer hat eine eigne Unfict, und felbft bie niedrige Schmeichelei fundigt auf Roften ber Babrbeit. Bon biefen mannichfaltigen, oft une lautern Urtheilen bleibt felbft ber größte Runftler nicht verschont. Folgendes von Pafferi ergabit; mag hier Die Schwierigfeiten in etwas erhellen, benen der Maler unterworfen ift. Der Cardinal Montalte munichte von Lanfranco gemalt ju fenn, boch unter ber Befdrantung, bag er fic eines Spiegels bedienen durfe, um mabrend bes Malens bestimmen ju fonnen, wo er feiner Meinung nach getroffen fen, und ber Maler folle fo lange nachhelfen, bis bas Bilb mit feis nem Befichte übereinftimme. Endlich nach feis nem Uriheil mit ber Mehnlichfeit vollig befries bigt, veilagt ibn ber Mafer; Diefer wird aber nach einiger Beit wieder jum Cardinal gerufen, ber ihn mit bem Bormurf empfangt, bag bas gemalte Bild niemand abnlich finde; bemfelben Urtheil tritt auch ber Runftler bei, und faat, er habe es nicht gemalt, wolle aber ber Cardinal ihm eine furge Beit figen, fo wolle er es nach feine: Art verfertigen; Diefer Die Bahrheit fuh. lend, bequemte fic nach jenes Willen, und bies fes it das berühmte Bild, das fo oft copiet wurde.

Berfelbe Runftler murde mahrend feines dufenthate ju Reapel beauftragt, die Gemahlin des

Bice Ronigs Bergog von Mobena ju malen; nach Beendigung bes Bilbes fragte Die Fürftin ihre hofdamen uber die Mehnlichfeit beffelben, da aber alle etwas ausjufegen fanden, um bie Coonheit ihrer Gebieterin ju erheben, fo bat ber Bice : Ronig den Runftler, Daffelbe ju ans bern , ber es auch in feine Bohnung bringen ließ, ohne aber eine Sand baran ju legen, nach einigen Bochen jurud foicte, und bon jenen Lablern nunmehr das gebuhrende Lob ber Mehns lidfeit erhielt. Doch folimmer, fo ergable D'argensville, erging es Rigout. Dies fer hatte bas Bilbnig bes Dichters Dunault mit allem Bleife ausgeführt, und fandte es burd eis nen feiner Souler in das Saus beffelben; bier empfing es die Gattin, die, ohne auf die Mehns lichfeit bes Runftwerts ju feben, ihr Hugens mert nur auf die Leinwand richtete, und indem fie bas Bildnif dem Ueberbringer im Unmillen gurud gibt, laft fie bem Maler fagen, er fcbiene ihren Mann jum beften ju haben, intem er bens felben auf fo grobe Leinwand gemali batte. -Doch Diefe Charafterifirung fen nur Bint får ben, der urtheilt und forderungen macht, ohne Etwas von ber Runft ju verfteben, bem Unters richteten wird bier ein ficherer Beg bezeichnet.

Die Bildnifmalerei gehort nur in jern gur Gefdichte, als fie handelnd in diefelle eins geführt mird, ubrigens ift fie als nachafmende Aunft jener untergeordnet, und nur Babrheit in der Rachahmung des Lebenden ift hier hauptsbedingung. Waar versuchten Raphael, und nach ihm Paolo Beronefe, die Bitonise les bender Personen, in ihre historische Darftelssungen aufzunehmen, auch gluckte es jenem, die Achtlicheit des Bilbnisse, mit der allgemeinen Jandlung au vereinigen; allein dieser opferte lieber dem Conventionellen das Charafteristis sche auf.

Das Gesicht bes Wenschen nimmt sich nicht von allen Seiten gleich vortheilhaft aus, Daber ift die eichtige Bulfassung besielben, so wie die swedmaßige Beleuchtung zu berücksichtigen; in dieser erhalte nur das reifere Alter den fraftis gen Schatten, die jugendlichen Formen hingsgen runde ein sanftes helbunfel. Mehnlichteit allein bestimmt nicht das Berdienst des Bildnisses, denn auch der mittelmäßige Künstler beingt diese hervor, aber es wird seinen Bilden immer das Leben sehlen, versieht er nicht den individuellen Charafter der Person auszudruden.

Bufalligfeiten, ober fleine Sehler bes Ges ficts, in fofern bie Nehnlichfeit nicht darunter leibet, laffen fich mehr oder weniger durch Wendung bes Kopfes vermeiben, aber auch die Stefe lung des Roppers tragt zur Charafterifirung der Perfon bei. Diefem Apeile der malerischen Ansordung sodnung sodnung foente man mehr Ausmertsamfeit, das

mit jene Steifheit vermieden werde, die fich saufig in Bilbniffen findet. Auch das Solorit fen ein Gegenstand der Aufmerkfamkeit des Bildnigmalers; benn es bezeichnet die verschiedenen Temperamente, Alter und Deschlecht; doch leiftet der Runfler hier noch wenig, sucht er nuv durch schone Farben zu besteden. Freilich gesatsten sich ben Beachen zu besteden. Freilich gesatsten sich bie Wenschen in der Berschonerung des Pinfels, boch der Waler gerath oft in Verlegens heit, Forderungen zu erfüllen, die er oft mit als tem Aunstaufwand nicht bestiedigen kann; aber Wahrheit soll sich nie verleugnen, die Farbe sich gewechtlich gestellt fich geber votjen Lages das Jncarnae der Wann gen zerstören.

In der Bekleidung der Bildniffe mable der Anfler mit Geschmad, und werbe nicht Sclade feember Mode, und selbst da, wo er auf den Zeitgeschmad verwiesen ist, interefire er so, daß fein Werf fur alle Zeiten besteht. Warum sprechen uns die Bildniffe früherer Auflier se besteht in Darum, weil jene Meifter fid bestehten, wahr zu senn, det Geschmad war noch nicht entartet, die Mode setze burch ihren ständlichen Wechsel nicht in Berlegenheit, und einfach wie die Sitten war auch die Betleidung.

Unter die fruhern Maler, die fich in Bildnife fen auszeichneten, verdient ohnftreitig Dans

Solbein ') querft genannt ju merben, beffen Berfe, icon por brei Sahrhunderten gemalt, noch immer in aller Bollfommenheit , bes Colos rits erideinen. Sier find Die garben nicht nache gewachfen, fein Swiller bunter Linten ftort bas Einfache bes Colories; treu ber Ratur wollte er barftellen, und fo erfcheint er als Mufter fpates rer Runftler, Die bas Muge burd Farbenfpiel gu beftechen fuchen, und Darüber Die Bahrheit pernachläffigen, Seine Bildniffe, wenn gleich fleis Big ausgeführt; ja, bis in die fleinften Theile vollendet, erinnern mehr an einen fichern als angfilicen Dinfel, und felbft die Bestimmtheit ber Umrife verrath Seftigfeit ber Sand. In ben Stellungen ift aller 3mang vermieben, wie fic die Perfon im leben jeigte, ftellte er fie auf bie glache, ohne auf malerifche Birtung ju fes hen. Denn fein ganges Streben mar auf indis vibuelle Bahrheit gerichtet, Die er auch polls fommen erreichte. Daß er fic auch bedeutunges voll in Compositionen mehrer Riguren zeigte, beweifet fein Meifterwerf in der Dresdener Galles rie, die Mutter Gottes mit bem Rinde, umge. ben von der gamilie des Basler Burgermeifters. Dener.

Die Albrecht Durer 2) in feinem Beite alter ale Maler heiliger Geschichten einzig ba

<sup>1)</sup> Geb. gu Grunftabt in der Pfalg 1495. Geft. 1554.

<sup>2)</sup> Geb. gu Murnberg 1471. Geft. 1528.

awww

fteht, fo behauptet er auch als Bilbnifmaler benfels ben Rang, ja feine Formen find hier noch grofartis ger, und esift noch mehr fleiß auf die malerifche Anordnung vermenbet. Das Rolorit ift mabr. und bei aller forgfaltigen Musfuhrung ift bier jebe Erodenheit vermieben. Mit vollem Rechte fteht neben biefem Lucas Cranad, auch Mallet ober Sunder 1) genannt. Geine hifterifden Darftellungen, wenn gleich nicht frei bon ben Mangeln feines Beitalters, haben boch vies le Berbienfte; aber beruhmter ift er in ben Bildniffen, borguglich ber beruhmten Danner aus ber Reformation. Geine Musführungen find fo fleifig, bag man jebes einzelne Sar bes Bartes feben fann; allein Diefe Arbeiten verlies ren in der Kerne von ihrer Wirfung nicht, mabt im Colorit, erheben fie fic von ber Rlache.

Bu hoherer Bollommenheit erhob fic biefer Theit ber Aunt burch Raphaef und Ligian, und fie find gigleich bie Berbreiter eines vollstemmenen. Geschmacke, ohne bas Sharafteriftis fiche zu vernachtäffigen. Unter ben vielen Gezschichtsmalern, bie fich auch mit ber Bilbnifmalerei beschäftigten, widmete fich Liberto Listelli's, faft ausschließlich biesem gad. Geine Bilbniffe find in großem Grpl behandelt, wahr,

<sup>1)</sup> Geb. ju Rranach 1470. Beft. 1555.

<sup>2)</sup> Geb. ju Benebig 1586. Geft. 1638. . .

bon Charafter und Colorit; bie Rufrung bes Dinfele ift trefflich und bie giguren treten bers Bei George Samefone ertennt man in allen feinen Bilbniffen den beobachtenden Runfts ler, der immer fortichreitend um fo vollenbeter Mit gartem Pinfel vereinigt er bie fleifligfte Musfufrung, und verfconect feine daraftervollen Darftellungen burd ein anmus thiges und harmonifdes Colorit. 3m Gangen ertennt man in ihm ben gludlichen Rachahmer bes Rubens. Allein weit fruchtbarer in ber Une aabl von Bildniffen, ift Dichel Direfelt ), Denn nach Descamps lieferte er gegen 10,000, bod mehrentheils von fleinem Umfange, fleißig ausgeführt, und fie geminnen burch ihr frifches und munteres Colorit. Ohnftreitig ift Unton Bandyf. 1) nach Ligian ber größte Bildniffe maler: obaleich auch beruhmt im geschichtlichen Theile ber Runft, verdient er boch ein boberes Lob in feinen Bilbniffen, fie find malerifc in Stellung, vericonert burd trefflich gezeichnete Bande, darafterifirt burd mabren Musbrud, burch ein warmes anmuthiges Colorit gehoben. in einer leichten und freien Danier behandelt, und alle diefe Borguge burch ein wundervolles Belldunfel noch gehoben.

1) Geb. ju Delft 1568. Geft. 1644,

s) Geb. ju Matwerpen 1599.

60000

Deben Bandot verdient Spacinthe Ris goud ') ju fteben. Durch Rachdenten fouf et fich mehre Regeln , burd beren Unwendung er immer bie größte Mehnlichfeit hervor brachte. Diefer Bortheil , und bie Dahrheit feiner Musfubrung, Die fich forgfam uber alle Theile ers ftredte, ofine ber Sauptface ju icaden, oder fclavifd ju fenn, geben feinen Bilbniffen eine hobe Bollendung. Sich über alles Rechenicaft aebend, fubrte er alles mit eigner Sand aus, ja er bereitete felbft bie garben; baber auch bie Rrifdheit feines Colorits. Auch feine Sande verdienen großes lob. Micolas de l'ars guilliere 2) zeigt in allen Gattungen ber Das lerei eine geididte Sand; vorzüglich glangt er in der Bildnigmalerei, und fieht bier bem Bore bergebenden wenig nad. Die Behandlung feis nes Pinfels ift geiftreich, bas Colorie freundlich, und nachft der Mehnlichfeit find feine Sande gut bebandelt.

Billiam Dobfon 3) und Gir Peter bon ber gaes, auch Lelp') genannt. bilbeten fich beide nach Bandpf. Erfterer ift gefällig und fraftig in feiner Manier, Die Ropfe haben Leben,

<sup>1)</sup> Geb. ju Berpignan 1659. Geft. 1743.

<sup>2)</sup> Geb. gu Paris 1656. Geft. 1746.

<sup>3)</sup> Geb. gu London 1610. Geft. 1647.

<sup>4)</sup> Geb. ju Goeft 1618. Beft. 1680.

auch berftanb er bie Reize ber grauen burch feinen fcmeidelnden Pinfel noch mehr ju erboben. Seine Berfe haben viel Babrheit. Der Zweite malte mehr im Beitgeschmad, Die weiblichen Bildniffe fuchte er ju idealifiren, ins dem er fie bald als Domphen befleibete, bald fie als Schaferinnen ericheinen ließ. Burbevoller find die mannlicen Ropfe, in ihnen offens bart fich ein ausgezeicineter Runftler. Buch Sebaftiano. Bombelli ') erlangte einen großen Ruhm, fo baß fich viele hohe Perfonen an fremden, Sofen feines Pinfels bedienten. Aber merfmurdiger in Diefem gach ift Sir Gottfried Rneller 2). Das Gewandte und Leichte in feinen Musfuhrungen, Die fchnelle Beendigung mit fuhnem und leichten Binfel, Colorit, Musbrud und Beichnung im ebeln Styl, Mues vereinigt fich , ihn ju ben größten Bilbnife malern zu ftellen. Doch Geminnfuct mar Urs face, baß er folechter endete ale er begann; denn die vielen Beftellungen wurden in ber Rolge fabrifmafig betrieben, und nur bas Ges fict und die Bande find von ihm, alles andere führten feine Gehulfen aus. Die mehreften bes beutenden Manner feiner Beit find burch feinen Pinfel veremigt.

<sup>1)</sup> Geb, gu Hbine 1635.

<sup>2)</sup> Geb. ju Lubed 1648. Geft, 1723.

Gin Beitgenoffe von Rneller, ber oft mit ihm um die Palme rang, mar John Rilen D. Gis genthumlich in feiner Manier, folgte er nur ber Matur, und indem er bas lebende genau beobs achtete, gelang es ibm, ben Geift und Die Mehn. lichfeit jeder Berfon in feine Bilbniffe uber gu tragen. Gleiches Berdienft befitt auch fein Cos lorit. Eben fo eble Grundfage ber Runft befaß Sir Jofua Reynolds ?). 36m lag bats an, nur das Bortheilhafte und Bahre aufjus faffen, und mit bem Schein von leben auch ben geiftigen Charafter ber Perfon gu vereinigen. So viele Schwierigfeiten ihm auch die unguns ftige Befleidung Damaliger Beit verurfacte, wußte er boch einen malerifden Reig uber bies felbe ju verbreiten, und fo erfcheint jebes feiner Bilbniffe in einer neuen fcopferifden Geftalt. Gein Stpl ift eigenthumlich groß, bas Colorit lebendig und fraftig, ohne greff gu fepn,

Bartolomeus van der Belft 3), ein botgaglicher Bilbnigmaler. Seine Werfe haben außer ber Rehnlichfeit eine foone und richtige Beichnung, guten Bortrag des Pinfels und maßeres Colorit. Wie febr ihn feine Zeitgenoffen achteten, bezeugen feine Gemalbe im Stadthaufe

<sup>1)</sup> Beb. ju London 1646. Geft. 1691.

<sup>2)</sup> Seb. ju Plinigton 1723. Geft. 1792.

<sup>3)</sup> Beb. gu Sarlem 1613.

gu Umfterdam, die Burgermilig, alles Bilbniffe; ferner die vier Burgermeifter im Mufeo bafetoff, wie auch ein ähnliches Bert von vierzehen Pers fonen. Auch Ballerant Baillant ') vers dient aufgezeichnet zu werden. Er wurde nach Brantfurt berufen, wo er Raifer Leopold ben ers ften matte. Gleichen Ruhm erwarb er fich am Hofe zu Paris.

Carl be Moor?) malte balb in ber Rraft des Rembrands, bald mit dem garten Binfel bes Bandof. Geine garbung ift mahr, Die Musfuh. rung fleißig; auch mar er ein guter Beidner. In . gleichem Rang mit ihm fteht Johann Frang Douven 3); beibe zeichneten fich burch berühmte Bildniffe aus, und fie gehoren gu ben ausges geichneten Malern in Diefer Gattung. thumlicher ift Johann Rupenfi 4). Er malte amar mit vieler Rraft, wenn er aber gleich bie borguglichten Coloriften Staliens ftubirte, fo weicht feine Rarbung boch von jenen ab; benn man vermißt die Reize barin, wodurch ber Bilds nigmaler intereffirt. Freundlicher ift Unton Braff 5), ja mit unter vortrefflich; feine Ropfe

<sup>1)</sup> Beb. ju Lille 1623.

<sup>2)</sup> Geb. ju Penben 1656. Geft. 1738.

<sup>3)</sup> Geb. ju Moeremont 1665.

<sup>4)</sup> Geb. gu Deffing in Ungarn 1667. Geft. 1740.

<sup>5)</sup> Geb. ju Minterthur in ber Schweig 1736. Deft. 1813.

00000

haben viel Mahrheit und find frei und feicht behandelt. Pompeo Girolamo Batoni') gehott zwar zu ben Seichichtsmalern, allein die bedeutende Angahl berühnere Bifdniffe, die er mit aller Anmuth eines ichonen Colorits und fertigem Pinfet ausführte, gibt ihm hier einen Plag.

Bon der Manier aller übrigen Bilbnifmaler abmeichend ift Baltafar Denner2); bei ihm ift ber großte Bleif, Die möglichte Bollenbung, jede fleine Gigenthumlichfeit des Befichte, fogar die Schweifilder ber Saut find fichtbar, und bennoch, fo febr man ben Rleif des Runftlers in ber Dabe bewundert, verlieren feine Bildniffe nicht an Birfung fur Die Rerne. Diefe Gorgfalt ber Musführung erftredt fich über Die gange Darftels Chriftian Geibald 3) verfolgte bens felben Bang wie Denner; auch fein Bleiß, jede Rleinigfeit ber Ratur treu bargufrellen, Durch ein fraftiges Colorit fic uber feine Bors ganger zu erheben, ift fichtbar; allein er erlangte nicht bie Beichheit; fondern bleibt falter und trocfen. Un biefe beiben foliegen fic Scipio. ne Pulsoneil) und Dietro Forchetti &

i) Geb. ju Lucca 1708. Beft. 1787.

<sup>2)</sup> Geb. ju Samburg 1685. Geit. 1749.

<sup>3)</sup> Geb. ju Maing um 1700. Geft. 1744.

<sup>4)</sup> Geb. ju Gaeta 1600.

<sup>5)</sup> Geb. du Mantua, ftarb 1613, im 78ften Jahre.

Die Bifbniffe bes Erftern find fo vollfommen beenbet, bag man bie, fich im Auge fpiegeinben Gegenfande bemerkt, auch feine biftorifchen Berte find gleich fleißig ausgeführt. Der Andere fland burch fein fcones Colorit in fo hohem Ruf, daß er fogar ben Pulgone verbuntette,

## Schlachtenmalerei.

Wenn in der historischen Sandlung die Sauptgruppe die Thatigkeit der übrigen Figuren bestimmt, so weicht die Schlachteumalerei darin ab, daß hier das Interesse getheilt ist, und ab sie gleich zur Geschichte gehort, verbindet sie sich doch wieder mit der Landschaft; denn Lettere greift oft bedeutungsvoll in die Begebenheit, und dient auch gur Ausfällung des leren Ramms,

In der Schlade ift gleiche Kraft vertheilt: Abnheit des Anguiffs. und muchiger Widerstand find fichtbar, und je heftiger hier der Angeiff wir thet, und die Streiter sich durch Ausdeurd und Stellwagen auszeichnen, um so mehr gewinnt die Hardlung an Bacheit. Derbindung und Bau der Gruppen gehben zur malerischen Anordnung, letztere lesten sich im Gedränge des Gefechts durch Pferde erleichtern. Eine feurige Eindildungstraft richtige Zeichnung der Menschen und Ehiere, und ein kräftiges Colorit, sind hier nothswendige Bedingung.

Die Darftellungen bon Schlachten orbnet man in zwei Abtheilungen. Die erfte begreift Die Schlachten im großen Stol : gehoren Die Schlacht bes Conftantin von Ras phael, durch Giulio Romano ausgeführt, und Die Schlachten des Mleranber, von ge Brun. wie auch die Schlacht ber Romer und Sabiner, bon Giufeppe Cefari, ju Rom, und die Amazonen : Schlachten von Rubens, u. a. Die ameite Abtheilung begreift alle Diejenigen, melde Scharmugel, Ueberfalle, Sinterhalte, und jebe Mrt fleiner Ereffen barftellen. Da hier oft nur wenige Reiter und Goldaten ju Ruf Die Mufs. mertfamteit befcaftigen, fo mird bem Runftler Die Anordnung um vieles erleichtert, inbem er fic des Reuergewehres bedienen fann, mo burd ben Dampf manche Theile beraus gehoben, ans bere mieder verftedt merden. Go fehr fich auch Diefe Darftellungen von der frubern Urt Rrieg gu fuhren unterscheiden, fo gewinnt hier die mas lerifche Birfung unftreitig; nur barf ber Runfts fer nicht aus der 3dee arbeiten, benn mer fann fich in eine folde Situation mit aller Bahrheit berfeten, wenn fie ihm in ber Birflichfeit noch nicht porfdmebte ? Unter ben porguglichften Deis ftern in biefer Gattung, nennen mir guerft:

Johann Stradanus'). Er verbreitete fich über mehre Gattungen ber Malerei; por

<sup>1)</sup> Geb. ju Brugge 1536.

juglich lieferte er Schlachten, fomobl in Gemale ben als Sapeten, Die mit vielem Reuer ausges fuhrt find, und fdilderte in blefen Die Begebens beiten des Bergogs Cosmus. Doch bei allem Genie und aller Bertigfeit ber Sand, ift er bom Mas nierirten nicht frei, auch municht man bie Pferbe weniger plump. Sein Schiler Antonio Zems pefta ") jeigt gleiche Mangel in ben Siguren und Pferden; aber feine Unordnung ift beffer, und Musbrud, Leben und Bewegung erfegen Den Mangel eines guten Colorits. Die vielen radirten Blatter, die er in Diefer Gattung lieferte, geben ben beften Beweis feines feurigen Genies. Ein fertiger Schlachtenmaler mar Sans Gnele lint 2); er lieferte vorzuglich Scenen aus ben Dieberlanden, und mußte ben Rauch und Dampf mit vieler Birfung in feinen Gemalden angus bringen. Auch Sans Bodiberger 3) machte fic beruhmt. Seine Gemalde auf Ralf und in Det find voll Leben, bas Colorit ift fraftig und ber Dinfel leicht. Mannichfaltiger in feinen Dars ftellungen ift Jefaias pan be Belde4); balb findet man in feinen Darftellungen Scharmugel, Rauberanfalle, bald landliche Gegenden mit Ruinen. Dft malte er bie Riguren in Die Lands

<sup>1)</sup> Beb. ju Floreng 1555. Beft. 1630.

<sup>2)</sup> Geb. ju Decheln 1554. Geft. 1638.

<sup>3)</sup> Malte um 1560 gu Galgburg.

A) Ein Sollanber, malte 1626 ju Sarfem.

schaften anderer Meister; feine Werke find fehr geschägt. Ein verdiensvoller Schuler von bies fem if Johann Affelbn ). Da von ihm mehr bie Rebe ift, so wird nur bemerkt, bag er Ungriffe und Schlachten mit vielem Feuer auss fuhrte,

Ranbicatien, zeidniese fic aber befoidte und Lanbicatien, zeidniese fic aber befonders in Gricoben aus. Seine Zeidnung ift richtig, das Colorit mit Apbens berwandt; viele feiner Wetfel finder mon in der Saderie zu Bien. Ein Meifer von fehr fleiftiger Bollendung war Rosbert don Dar E. Seine friegerischen Dars ftellungen mit fleinen Figuren find fehr richtig gezeichnet, und durch das schönke Storeit ges hoben. Cornelius de Wael it ih wahr in dem mannichfaltigen Ausdrude: Auch und Schrecken, der Schwerz der Berwundeten, und überhaupe alles, was das Gemith ergreift, wufte er in feine Gemälde über zu tragen, die im Ganzen viele Berdienfte haben.

3mei vorzügliche Schlachtenmaler find Uniele 10 galcone ') und Jacques Courtois ').

E) Geb. gu Untwerpen. Starb 1660.

<sup>2)</sup> Geb. ebenbafelbft 1593. Beft. 1662.

<sup>3)</sup> Beb. bafelbft 1609.

<sup>4)</sup> Beb. bafelbft 1594.

<sup>5)</sup> Geb. ju Meapel 1600. Geft. 1665.

<sup>6)</sup> Geb. ju St. Sppolite in France Comte 1621. Geft, 1676.

Die Berfe bes Erftern find felten und bon gros fem Berth, felbft Courtois bemuhte fic, smei Gemaibe von ihm ju erhalten, wofur er ihm amei andere Arbeiten von fich überfenden wollte. Dogleich in einem großen Ruf, und Dracolo Delle Bataglie genannt, fo fteht Courtois boch hoher. Fruher felbft Goldat, mußte er in feinen Darftellungen alle Scenen bes Rrieges ju vergegenwartigen; nichts icheint barin gefucht, Die Ruhnheit Des Ungriffe, Die Buth Des Ges fects, alles icheint wirfliche Begebenheit; benn gleich fuhn beginnt und endet ber Runftler. Bei bem Drange feiner Ibeen, benen ber Dinfel eben fo leicht folgte, fonnten mohl fleine Sehler in ber Beidnung entftehen, aber bie Deifterfoaft bes Gangen, bas fraftige Colorit, und Die maleris fcen Sintergrunde, fegen ihn unter die erften Mufter in Diefer Gattung. Giner feiner murs bigften Schiler ift Jofeph Parrocel '). Dies fer, ohne je einer Solacht beigumohnen, befaß alle Eigenschaften eines Malers in Diefem Fach, woju ihm mahricheinlich die Berte feines Deis ftere in feinen Darftellungen ben richtigen Weg bezeichneten. Sier findet man alle Siguren in Thatigfeit, und jede hat den bestimmten Mus. druck. Der Pinfel ift leicht und feft, das Colos rit lebendig, und bas licht oft meifterhaft benugt. Bei dem Feuer feiner Ginbildungefraft, und dem

<sup>1)</sup> Geb. ju Brignole in ber Provence 1648. Geft. 1704.

00000

fonellen Sange feines Binfels, überfah er oft Unrichtigfeiten in ber Zeichnung.

Anton Krang van ber Meulen 1), ein . Schuler von Peter Gnepers, bilbete Marice, Relbidlacten und Belagerungen aus ber Beit Ludwig bes vierzehnten; biefe haben megen ihe rer genauen Bezeichnung ber Lofalitat um fo mehr Berdienfte. Gute Bufammenftellung, rich. tige Beidnung ber Pferbe, mahres Colorit, und leichte Behandlung des Binfele, verdienen alles Lok. Unter ibm vervollfommnete fich Sohann van Suglenburd 1). Much hier findet man Mariche, Angriffe und Schlachten. Die Situas tion, ber Charafter ber Rrieger von verfchiebenen Mationen, alles ift gut ausgedrudt. Richtige Reiche nung, mabres und frafriges Colorit und bie Treue feiner Darftellungen, fegen ihn unter Die ausgezeichnetften Runftler. Allein über ihn ers hebt fic Philipp Wouvermann 3); benn Diefer ift groß in allem; mas er barftellte. Gind es Bergnugungen ber Sagt, Reitbahnen, ober ernfte Scharmugel und gelbichlachten, immer ift er ber Meifter, ber jum grobfinn ftimmt, ober mit. Farct und Schreden erfallt. borzuglich ... bewundert man bie Bollenbung

<sup>1)</sup> Geb. gu Bruffel 1634. Geff. 1690.

<sup>2)</sup> Seb. ju Sarlem 1646. Geft. 1733-

<sup>3)</sup> Geb. bafelbft 1620. Geft. 1668.

in feinen Werken. Die Figuren und Pfers de find gut gezeichnet, ja die letzern unvers besserlich, das Colorit ift kraftig und frisch die Farben sind markig aufgetragen, und das Huldunfel von wundervoller Wirkung. Die Landichaften, Lufte, Fernen und Baume sind treue Nachasmung der Natur, und obgleich bei seinem Leben seine Werke gering bezahlt wurden, so erstaunt man um so mehr, daß nach seinem Zode ein Gesmälbe von ihm, der Pferdestall, fur 14,560 Livres erkauft wurde.

Ein Nachahmer bes- van ber Meulen mar Rarl Breydel'). Gieich geschiet in Dar fellungen von landschaften und Scharmfigeln; und guter Zeichner ber Figuren, lieferte er boch Werfe von verschiedner Gute; allein bas rege Leben, das sich darin ausspricht, und die Leichtigfeit ber Ausschiedung machen bie Mangel weniger bemerfbar. Nicht minder verdienstlich in Dirf Maas '), Schuler von Juglenburch. Außer seinen Schlachsstuden malte er Landschaften und andere Gegenstände.

Solieglich nennen wir Beinrich Bers fouring 3) und Georg Philipp Rugene

<sup>1)</sup> Geb. ju Untwerpen 1677. Geft. 1744-

<sup>2)</sup> Geb. ju Sarlem 1656.

<sup>3)</sup> Geb. ju Bergum 1627. Geft, 1690.

00000

Erfterer malte Marfche, Ungriffe, Schlachten und Sturme, überhaupt bas Glend bes Rrieges in, ben mannichfaltigften Gituas In ihm vereinigten fic alle Gigenfcafs ten eines auten Solachtenmalers, und er fonnte um fo mabrer barftellen, ba er bie Scenen bes Rrieges oft in ber Birflichfeit fab. Seine Ris guren und Pferbe find ju loben. Der zweite bilbete fic nad Bourquignon und Tempefta, und fand fpater felbft Gelegenheit bei ber Belages rung von Mugeburg 1704, ben Rrieg in ber Birflidfeit tennen zu lernen. Gein Stol ift fed und frei, Beidnung ber Siguren und Pferbe richtig, auch bas Colorit nicht ohne Berbienfte. Muber feinen vielen Gemalben , Die fich in allen . Gallerien befinden, verdienen feine rabirten Blats ter gleiches Lob.

## Ehiermalerei.

Benn biefe Gattung unter ber Schlachten malerei febt, fo befauhret fie bod einen hoben Rang als die Landfcaft, und biefe nur at Mittel bleibt jener untergeordnet. Bei Darftellung ber Thiere find fcon Gang, Stellung, und Bewegung, fo wie Reigungen und Leibens fcotten charafterifift; bie Berhattnife aller Theile zu einanber, fo wie ber Ausbruck,

<sup>1)</sup> Geb. ju Mugeburg 1666. Geft. 1742.

wenn aud nur finnlicher, - muß richtig bestimmt fenn, und hierju ift bas Studium ber Anatomie unentbehrlich. Die Darftellung milder Thiere, porguglich im Rampfe, ift fur ben Runftler um fo fdmieriger, ba fich felten Belegenheit findet. folde Situationen ju beobachten, und nur eine lebendige Ginbildungefraft vermag Diefelbe feft su halten; und bennoch befeitigten mehre große Meifter Diefe Somierigfeiten, und fucten, burch ein hiftorifdes Intereffe, bas Uebergewicht ber phpfifden, ober moralifden Rraft barguftellen. Rubene, fuhn und groß in allen feinen Berten, lieferte ein Beifpiel erfterer Urt in bem Rampfe eis nes Mfiaten mit bem gomen. Der gome ift auf bem Ruden des Pferbes, bas fic boch baumt, ges fprungen, und pact ben Reiter von hinten, ber fic nur fomach mit feiner gange pertheibiat: Der Musbrud Diefer Darftellung ift fcauberhaft und mabr. Debr abgewogen find bie Rrafte in einer andern Darftellung, mo mehre Reiter und Rufe fnechte im Rampfe gegen ein Ballroft, beffen Rufen fich ein Rrofobill hervor windet, ben mahricheinlichen Gieg erhalten. Diefe und noch abntiche Berfe benehmen ber Sandlung ben foredlichen Gindruck ohnmachtiger Bertheis bigung. Martin be Bos ') ift auch grogare

tig in Behandlung wilder Thiere; doch hier bere fowindet bie Rurcht vor benfelben , benn Tiger

<sup>1)</sup> Beb. ju Untwerpen 1520, Geft, 1604.

und Arofobille liegen friedlich in Gefellschaft von Momben beisammen, ober man erfennt ben Muthwillen, wo Pan an einen Baum gelehnt, drei Liger zum Kampf auffordert, von Spring aber daran gehindert wird. Diefer Meifter, in mehren Gattungen der Malerei ausgezeichnet, wenn gleich nicht edel in der Zeichnung, doch groß von Fdeen, verband mit einem angenehmen Colorit eine leichte Behandlung des Pinfels.

In ben Bemaiben bes Rrang Gnenbers') verichmindet die gurcht vor ber Gefahr vollig; bald findet man Sager mit vielen Sunben, Die einen Baren paden, ober Begen mit Sirfden und wilben Schweinen. Die Beidnung in Dies fen Thieren ift ftreng richtig, Colorit und Dins fel angenehm und leicht, und mit letterm bet. ftand er Sare und Borften meifterhaft ju bes bandeln. Rubens genauer greund, lieb er oft bems felben feinen Dinfel zu ben Sintergrunden, ober ies ner gierte beffen Darftellungen mit Riguren. Mans nichfaltiger in Darftellung milber Thiere, boch von fleinerem Umfang, und weniger Maler, als Beidner und Steder, ift Johann Glias Riebinger 2). Gein Talent, alle befannten Thiere und Bogel in ihren mannichfaltigen Chas rafteren, ja man fann fagen, fprecend bargus

<sup>1)</sup> Geb. ju Antwerpen 1579. Geft. um 1657.

<sup>2)</sup> Geb. ju Ulm 1695. , Geft. 1767.

ftellen, ift bewunderungsmurbig, nichts entging feiner Aufmertfamteit, alles ift richtig gezeichnet, Die Anatomie mabe angegeben, und ber Muse brud von ber großten Buth im Rampfe bis jur Rube bes icuchternen Wilbes bezeichnet. Gelbft mit ber Sagt genau befannt, beobachtete er bie jagbbaren Thiere in Balbern und Schluchten, und fellte ben Sirich in allen Situationen und ben fomerften Stellungen bar. Geine Reiche nungen, oft mit Rreibe, find gart und fleifig behandelt, und feine malerifche Rabiernabet brudt Dels und Sare meifterhaft aus. Die Bes leuchtung in feinen Berfen ift aufammen ges halten, von guter Birfung; furg er gebort in feiner Behandlung ju ben ausgezeichnetften Deis ftern. Dur George Stubbs macht ibm biefen Ruhm ftreitig; wenn gleich nicht fo fruchtbat als jener, ift bod große Deifterfchaft mit Babrs beit in ihm vereinigt, und bas Mannichfaltige neuer Situationen erhobt bas Entereffe. vertheidigt fich ein Pferd gegen einen anbringensben Bomen, ober fuct ben angreifenben Stier von fic abzuhalten, ober ein tome gerreift einen Birfd u. f. m. Gben fo gefdidt in mans nichfaltiger Darftellung ber Jagb, zeichnete er auch vortreffliche Pferbe.

## Lanbichaftemalerei.

Die Landschaft ift nur dann felbfiftanbig, wenn ihr bie Staffage untergeordnet ift, und

wie in ber Gefdichtsmalerei, find bier biefelben Bedingungen zu beobachten. Denn auch bier orbe net ber Runftler, beleuchtet, und forgt für ben bestimmten Musbrud'; nur mit bem Unterfdiebe. bak bier als Material, Daffen und Baume gu bearbeiten find. Die nach ihrem Charafter und ihren Gigenfchaften genau bestimmt merben; benn im Bangen ift noch wenig gethan, ben Rele. fen als einen Stein ju behandeln, fondern bie: Rorm beffelben, feine foroffen und ftumpfen Brus de, bestimmen beffen Gattung; auch lagt fic ber Baum nicht burch bloge Blatter bezeichnen, baibn auch icon ber Stamm; Die Beraftung ber Bweige, Die entweder in fcarfen edigen Rrums, mungen, ober mehr geftredt, fic ausbreiten, in ben ftarten ober fcmachen Laubparthien, bes geichnen.

Richt jede landicaft, Am ober Ausficht, bie und in der Natur vergnügt, ift in die Darftels lung mit gleichem Erfolg übergutragen. hier will das Auge ein Ganges überfehen, ja es fing det nur dann Befriedigung, wenn die dichterischen Rnordnung die Theile der Natur verdinder. In der malerischen Anordnung berücksichtige man, daß die Parthien in einander greifen, die Aldenstein in einander greifen, die Aldenstein der Baumschaft feine gerade Linie bilder. Bei der Beleuchung bediene man sich großer Massen, und beobachte vorzüglich, daßen Raften, und beobachte vorzüglich, daßen

Die heitre oder trube Lufe ben Son ber Landi

Bei Aufnehmung einer Landschaft nach ber Mafur ift nur ber Theil aufgufaffen, ben bag Auge in gerader Richtung, ohne ben Ropf zu wenden, erdlickt; jede Entfernung von Dieser Regel ift fehlerhaft, benn im Bilde muß man mit einem Blid baß Gange übersehen konnen; hier wird aber ber Beschauer in die Mothwendigkeit versetz, gleich dem Zeichner, ben Kopf nach mehren. Seiten zu wenden,

Es ift überhaupt nothig, ben Standpunft naber ju bestimmen, ber bei Betrachtung bes Semaldes zu nehmen ift, will man sich der bollen Wirfung bestleben beim ersten Bice erfreuen. Das Semalde im eingeschlosinen Rahmen ist nicht anders als eine Ansicht durch ein gebfinetes gene Rer zu betrachen, die aber von der Mitte aus zu übersesen ist. Die Ausfahrung der Darstellung, mehr keistig oder frei, bestimmt den Fernepunkt, und die richtige Auffindung bestelben, versest in die beabsichtigte Lauschung.

Ift Die Landicaft offen, fo bag man fie bis in die fernen Berge verfolgen tann, fo mable man teinen, gu hoben Stantbpunkt, oder Unbobe gur Aufnahme, benn mit dem Standpunkte muß ber Fernepunkt gleiches Berhaltnift haben, weit nach letterm fich alle Linien der Perspective sichten. Bei Befolgung bes Segentheits wurde der Uebelftand entftegen, daß die Endignien eines Gebaubes, eine viel fibere. Richtung als die Bordern erhalten, ein gehler, der nur bei topographischen Aufnahmen ju entschulbigen ift, wo man alle Gegenstände übersehen muß.

Die Ratur ift in Darftellung ber reichhals tigften Stoffe unericopflich; allein ber Runftler fteht noch auf ber niebern Stufe, ber feinen Lanbicaften nicht einen bestimmten Charafter und nicht zugleich in der Unschauung eis nen angenehmen Gindruct bewirft, ber in Muss mabl einer fconern Ratur, burd ein ungewohns lides Intereffe, burd mannichfaltige Erfceinuns gen, bald gum Freundlichen, Ernften, und Erhabenen - fich fleigert, bald in Die Birts lichfeit, verfent, ober fich jum poetifcen Schwung erhebt. : 3mar bleibt bas Materiali wodurch ber landichaftemaler intereffirt, immer baffelbe; aber Die gefdidte Berarbeitung und Benugung bes Mannidfaltigen ju einem Gangen erhebt ihn über bie gewohnliche Rlaffe. In bies fem Geifte bildete Douffin jene beruhmte gande fdaft, befannt unter dem Ramen Arfabien, mo Die Grabfdrift bes Garfophag Die Borte ente balt: Et in Arcadia ego. Much Gefiner wußte feiner Schweizernatur mit ihren Belfen, Thalern und Bafferfallen einen großern Reif gu .. geben, indem er fie burch feine freundlichen Jople len und Schaferfcenen verfconerte.

Die Landidaft, ale Gegend nur fur fic bes tractet, fann fich nur burch Staffage und Beis werte gu einer hohern Bedeutung erheben; benn fen der Runftler in feiner Ausführung noch fo fleifig, immer wird une bas Runftwert unbefries Digt laffen, fo lange wir Menfchen barin bers miffen ; zwar verlangt man, um bie Setbftftanbige feit ber landschaft ju ficern, bag ihr die Stafe fage untergeordnet fen, auch bleibt fie es, fo lange nur wenige giguren die Stille ber einfas men Begend unterbrechen; aber felbfe biefe gigus ren find als Dtafftab des Umfange und ber Große ber Umgebung ju betrachten, und ihre Rleibere tracht verfest uns fogleich in bas gand und bie Begend, was nicht immer Die Gattung von Baus men, Beftrauchen und Pflangen vermogen.

Die nordischen Gegenden, die Areideberge auf Rügen, der Rhein mit seinen Rebenufern, Belsen und heitern Lüften; die Schweiz mit ihren flachen Gegenden, haben alle ihren eigentshunlichen Charafter, und das Derrliche des Landes ift leicht zu erkennen. Wende man aber den Blick in die italienischen Gestle; sehe hier das Olau des himmels, die uppige Begetation bes Borbens, mit seinen Pinien, Kastanien, Myrthen und alten Lensmaltern, iberall eine schonere Rustur, durch die Kunft noch mehr gesoben, mo Bes schicklers der Geboen, mo Bes schicklers und Landschaftern der gesoben mo Bes schicks und Landschafternaler in einander greis

fen; hier zeigt fic bem Runfter ein großeres Beld, benn wo bie Ratur ihre Baben reichlich Darbietet, fuhrt fie auch zu ben hohern Erfceinungen, die das Gemuth mit Bewunderung erfüllen.

. Co wie fich in Rtalien bie Gefdichtsmalerei am vollfommenften jeigte, und ihr Ginfluß auf andere gander gleich wohlthatig wirfte, eben fo Cam auch hier bie Lanbicaft ju ihrer Bolltoms menheit; benn foon burd Eigian gewann fie an Große bes Sinis, er gab bem Baumichlage mehr Abmedelung, und wenn wir auch von ihm noch feine eigentlichen ganbicaften befigen, fo ift foon ber hintergrund in jenem berühmten Bilbe, ber Tob bes beiligen Petrus, ein volls Commenes Landschaftsgemalbe; freilich nur nach Umftanden bestimmt. Roch abmechfelnder ift Die Landichaft in ber Darftellung: Jupiter und Ans Die beiben Bruber Mathias und Bril maren bie erften, bie in Stalien fic einzig ber Landicaft widmeten; aber ben Carracci, und vorzüglich bem Unnibale ward es vorbehalten, diefem Theile ber Malerei mehr Gefdmad und Abmedblung ju ertheilen. Dict minder gludlich maren fanfranco, Dos minichino und Albani; auch grancesco Mola und Siambattifta Biola lieferten in biefer Sattung Meifterwerte. Dominichino malte lettern die Staffage. Aber im vollfome

eres

blid

deis

ecs

erei

auf

ı fé

em)

fie

age

þш

fo

en

6

Ó

ie

ð

meiften Charafter bes erhabenen Styls und poetifcher Gebanfen erfceint Pouffin; an ibn foließen fich die brei erften Lichter ber italiei nifcen Lanbicaftemalerei, Claude Lorrain, Dughet, und Salbator Rofa.

Der landschaftemaler benunt Die Elemente, um die vericbiedenen Greigniffe ber Matur auss Go bildet er das Erhabene, im Mufa und Diedergang ber Sonne, ober bie Erfcheis, nung bes Regenbogens nach Gemitterregen, ober er wird wie Douffin Dichter, in ber Berbeis fung des Abraham, wo vor der Dabe ber Gott. heit, wie im Gemitterfturm, die Baume ihre Sipfel beugen. Das Zurchtbarerhabene offene bart fich im Gemitterfturm, wo ber Blig Baume gerfplittert, und Balbftrome bermuftend einhers ftargen. Much im tobenben Mer, mo Die Wels len fich mit ben buftern Wolfen vereinigen, ober fic in Abgrunde verlieren, und die Brandung bie Relfen ju gertrummern fceint, mabrend ber folangelnde Blis die Gegenftande erleuchtet.

Der Lanbicafismaler ber nur auf die Ratur vermiesen ift, wird bennoch burch Reis ber Reuscheit; burch fortmöhrende Abwechslung, und, bes wegt er sich auch nur in ben beeingenden Grenzen feines Baeterlandes, wie so viele Riederlander, unerschopflich in seinen Darftellungen bleiben, und fehlt ihm auch das hobe Lalent der Dicktung, sein richtiges Gefühl weiß auch dem Einstung, sein richtiges Gefühl weiß auch dem Einst

facen eine malerische Seite abzugewinnen. Welche Abwechslungen gewähren nicht die Lagest und Jahresseiten, eben so berschieden im Lone eines mannichfaltigen Solorits. So verbreiter der Morgen einen vielkaltern Lon über die Landschaft als der Wend. Dort erscheint das Blau bes himmels viel heller gefärdt, begrenzt durch ein mattes Gelbroth, die Berge, halb bebeckt durch ein mattes Gelbroth, die Berge, halb bebeckt durch den durch das Thal ziehenden Rebet, find graus blau, und nur der Borgrund mit seinen Baumen und übpigen Pflangen, ift durch die nähere Eins wirfung der Gonne, wärmer gehalten.

Bang bericbieben von jener ift bas Colorit ber Abendlandichaft; Die Rarbung ber guft ift ein iconeres Dunfelblau, Die Bolfen und gerne, burch die Straften der Sonne gefarbt, fpielen bei niederm Stande berfelben mehr ins Rothe, ober Goldgelbe. Die Berge, Die ben Sorijont bes grengen, find duftig und violet. , Gine gleiche Boblibatigfeit ber Barme, verbreitet fic uber Belfen und gelber, ber Bechfel der Linten ift mannichfaltiger, und ber gange Lotalton unters ideibet fich bom Morgen. - Much der Berbft, durch ben mannichfaltigen Bechfel des Colorits, burch die Bergnugungen ber Sagb, Die biefe Landichaften beleben, gemahrt viel Eigenthums liches. Dicht weniger ift bie Winterlandicaft in ihrem melandolifden Erfdeinen, als Cons traft ber llebrigen, ju bearbeiten.

Die erften Lanbichaftemaler bie biefe Gate tung in Stalien und vorzüglich in Rom ausübren, maren die beiden Bruder Matthaus ') und Daul Bril 2). Erfterer malte im Batifanis fcen Pallaft verdienftliche Landidaften in Frets fo, murde aber von Paul übertroffen. war aufmertfam auf bie Behandlung bes Ligian und der Carracci, und indem er ihre Borguge benutte, verbefferte er feinen Gefcmad, boch gefallen feine fleinen Berte mehr als bie bon großem Umfange. Die Behandlung ift im Gangen gut, boch ber Son ju grun. Ginen Uebergang von biefem bis jur bochten Bollens dung finden wir in Claube Gelée genannt Claude forrain3), Rein Maler verftand mehr wie er, bie Datur in ihten mannichfaltigen Ers fceinungen auszudrucken; fen es Aufs oder Dies dergang der Sonne, immer find die Birfungen gleich der Birflichfeit. Er ift groß in Darftels lungen von Geprofpecten und Landichaften, in diefen find bie Baume richtig bezeichnet, uppig in ben Parthien, und fo locfer behandelt, baf fic bie 3meige ju bewegen fceinen. Gein gans ges Colorit ift ber Ratur gemaß, bas Licht jus fammen gehalten, und von großer Birfung und Die guhrung Des Pinfels fleißig, ohne angftlich.

<sup>1)</sup> Geb. ju Antwerpen 1550. Geft. 1584.

<sup>2)</sup> Geb. bafelbft 1556. Beft. 1626,

<sup>3)</sup> Geb. gu Zoul in Lothringen 1600. Geft. 1681.

gu fenn. In feinen Compositionen ift überhaupt die Phantasse mit der Matur innig vereint. Da er die Figuren nicht vorzüglich zeichnete, so versetreigen dieselben mehrentheits Ph. Lauri und Cource is.

Caspar Dugbet; genannt Bouffin 7. Schuler und Better von Micolaus Douffin, ficht bem gorrain am nadften. Den Stoff ju feinen Darftellungen gaben ibm bie beitern Umgebuns gen von Livoli, Freecati und Albano, boch ift et nicht felavifder Rachahmer ber Ratur, auch er mußte beren Erfcheinungen ju einer bofern Mbs fict ju benugen. Er ift fonell in ber Musfuh. rung, abmedfelnd in ber Charafterifirung bet Baume und Blatter, bod ift feine Rarbe in bies fen ju eintonia grun. Die Staffage, mehrens theils aus ber Rabelgeit entlieben. und mit pies lem Rleife ausgeführt, gibt feinen Lanbicaften vielen Reig, und fie find mit bem Gangen fo übereinftimmend, bag ber beabfichtigte Totaleinbrud baburd nicht geftort mirb. Gang bere fdieben bon ihm ift Salbator Rofa 1). Debr eingenommen fur bas pifante und icarf Bezeichnete, fpricht ibn Die heitere Ratur menis ger an, und er gefällt fic mehr im Schauberers regenden und Burchtbaren, in oben wilben Ge-

<sup>1)</sup> Beb. ju Rom ibrg. Geft. 1675.

<sup>2)</sup> Geb. ju Renella bei Deapel 1615. Geft. 1673.

genden in Belegrunden, in denen fic Bewafineta befinden. Gein Colocit, mehr ins braune fallend, gibt diefen Gegenfanden noch mehr Ernft. Das gibt die, gut gehalten, die Figuren find leicht, und mit dielem Ausbruck hingeftellt, und der feratigs Pinfel fimmt gum Gangen,

Robann Both ') bilbete fic nach Lorrain; wenn gleich nicht fo vollfommen als der Reifter, ift fein Colorit Doch reigend und frifd, auch Die Lufte find von trefflicher Dirlung. Gein Brue Der Unbreas 2) ftaffirte feine Landichaften in ber Manier bes Bamboccio. Much Johann Affelon 3) und hermann Smanevelt ') mablten forrain ju ihrem Dufter. Erfterer ftellte Gefdicte meifterhaft bar, aber vorzuglich glangen feine Landichaften mit Alterthumern, burd Siguren und Thiere belebt. Der andere ftand feinem Reifter auch nach, übertraf aber denfelben in der Staffage. Uebrigens ift fein Colorit gut, und der Baumfdlag darafteriftifd. Der Ginfluß beider Ranftler nach der Rudfebr in hr Baterland, mar von mefentlichem Rugen für Die gandicaftemalerei; man entwohnte fic ber isher duntelbraunen Manier, und entfernte fos

<sup>1)</sup> Geb. ju Utrecht 1610. Geft. 1650.

<sup>2)</sup> Geb. bufelbft 1609. Geft. 1650.

<sup>3)</sup> Beb. in Solland um 1610. Beft. 1660.

<sup>4)</sup> Geb. um 1620. Starb gu Rom.

wohl die grunen Tinten des Paul Bril, ale aud ben gu blauen Zon.

Bilbelm Dieland ') bilbete fich unter Dauf Brit, und ahmte beffen Gefcmad nach." Seine Landicaften find mit Tempeln, Triumphiboaen und Ruinen bes alten Roms gefcmudt. And Roland Gaveri 2) ift bier ju nennen; feine Berte haben bie Musfuhrung bes Paul Bril, bod bearbeitete er andere Begenftande. Sier herricht milde Matur von Balbern umgeben, Bafferfalle fturgen von Relfen, und teifende Strome brangen fic burch Schluchten. ren und Thiere find gut, Doch ift ber blaue Ton Sein Souler MIber't' von au porftechenb. Everdingen 3), ben aud Beter Molon unterrichtete, ift in feinen Darftellungen noch ernfter? er benutt bie Ratur in Rube und Bewegunge feine Landicaften, Geftrome und Gehafen find gleich trefflich, Luft und Berne gut behandelt, fo auch die Staffage. Gleich ihm vermendete gu be mig Mgricola 4) Die Rrafte ber Clemente. In feinen ganbicaften ift alles in Erregung; Gemitter, Regen , Schnee , Muf: ober Diebers gang ber Sonne find bie Gegenftanbe ber Soils

<sup>1)</sup> Geb. gu Antwerpen 1584. Geft. 1635.

<sup>2)</sup> Seb. ju Courtrai 1576. Beft. 1639.

<sup>3)</sup> Beb. ju Mifmar 1621. Geft. 1675.

<sup>4)</sup> Seb. ju Regensburg 1667. Geft. 1719.

berung. In jeder Darftellung geigt fic ber beobactenbe Runftler, und Die zwedmafige Benutung beffen, mas fich feinen Bliden zeigte. Muf gleiche Beife foilbert Jofeph Drient ") : Sturm, Gemitter und Regen : feine ganbicaften find gut ausgeführt. Leng und Saneder malten ibm bie Riguren. Gein Lehrer Unton Rais ftenberger 2), mar Rachahmer bes Caspar Dughet. Sier gieren oft Bebaude Die Pands fcaften, ober er fuhrt in Bildniffe mit Baffers fallen. Bredael malte feine Staffage. In bus ftre Debel, Die por ber Sonne perfdminden, poer in taufdenben guften, zeigt fich gubwig be-Badber 3), ber burchfichtige Bafferfpiegel ift ju loben, mehr als die Behandlung des Baums fclags.

Dermann Bafte Leeven 4) ift heiter undfreundlich, flar in Luft und Fernel, buftig und warm, überhaupt Meifter in ber Luftperspective; trefflich in Bahl und Busammenfegung; lieferte. Unsichten von Utrecht und vom Rhein. Rebenihn verdient Udam Elshe imer. 3) gefelt zu verben, da er auch nur Darftellungen von fleis

<sup>1)</sup> Geb. ju Buebad in Nieberungarn 1670. Geft. 1747-

<sup>2)</sup> Geb. ju Janfprud 1678. Geft. 1722.

<sup>4)</sup> Beb. 1609. Beft. 1685.

<sup>5)</sup> Beb. ju Frantfurt 1574. Beft. 1620.

nem Umfang lieferte, aber diese besebte er mit historifden ober mythologischen Gegenftanben, oder mit alten Denfmalern Roms. Dogleich seine Ausführungen fleißig sind, so verratfen fieden dauch Größe des Styls. Sein Nachahmer mar Cornelius Poelenburg'). Batb sieht man von ihm freundliche Aussichten mit romifden Aussan, auch andere aus der gabet entliehene Gegenständez Seine Gemälbe sind harmonisch gehalten, das Colorie ist anmuthig und warm, und die Ausschlang geschmadvoll. Geine Riguren haben die Iriste Belle, alle, die dieses Maß aberschreiten, sind weniger gut.

Bieter Balten 2) nahert fic in feiner Behandlung mehr bem Peter Breugfel; in feinen landschaftlichen Darftellungen findet man bald Ritmeffen von fleinen Ziguren, auch Jahre martte, beren Musschiptung febr zu loben ift. David Binkenbooms 3) ift mehr finften grun in feinen Landschaften, boch Diese werden burch die erfreulichen Geschichten gehoben, wele Rottenhammer hinein malte. Peter Rose breit 4) bilbete seinen landschaftlichen Styl nach

<sup>1)</sup> Geb. gu Utrecht 1586. Geft. 1660.

<sup>2)</sup> Geb. ju Untwerpen um 1540.

<sup>3)</sup> Geb. ju Dechela 1578.

<sup>4)</sup> Beb. gu Antwerpen um 1657.

Bouffin, obgleich vortrefflider Rigurenzeichner, bleibt er doch hinter jenem Meifter. Daber fam Frang Bloemen genannt Drijonte 1) bem Caspar Dughet. Er malte bie fconen Umge. bungen Roms, und Bafferfalle, in denen fic ber Regenbogen fpiegelt. Geine Berte find febr gefcast. Debr ju Caftiglione und Salvas tor Rofa neigt fic Abrian bon ber Ras bel 2); er lieferte treffliche ganbicaften, Ges fluce und Thiere. Db man ihn gleich ju beit erften Meiftern ftellt, fo ift die Saltung des Gane gen boch zu buntel.

In ben Berfen bes abam Ponacter 3) ift Alles bestimmt, Alles Charafter. Stamme und Laubparthien ber Ratur treu, Luft und Ferne Duftig und flar, und ber italienifde Ginfluß wirft auch vortheilhaft auf fein Colorit. noch größern Zalenten ift Cornelius Suise mann 4). Seine ganbicaften find im italienis fden Befdmad und eine fcone Husmahl ber Matur. Er ift bestimmt, ohne fleinlich ju fenn, und fo taufdend, bag man bie Steinden von ben trods nen Sandbergen herunter fallen ju feben glaubt. Balb malte er bie landfcaftliden hintergrunde

<sup>1)</sup> Geb. ju Mntwerpen 1656. Geft. um 1740.

<sup>2)</sup> Beb. ju Rofwid 1631. Beft. 1695. 3) Geb. ju Donader bei Delft 1611. Geft. 1673,

<sup>4)</sup> Geb. ju Antwerpen 1648. Geft. 1737.

für andere Meifter, bald die Figuren in bie Landicaften anderer. Dicht minder gehort Sacob van Artois 1) unter Die ausaezeiche neten ganbichafter; feine Baume haben icone Lagen, Die Lufte find flar und leicht, in mans nichfaltiger Abmechelung. Die Borgrunde gies ren fcone Pflangen, und licht und Colorit find bon trefflicher Birfung. Er mar überhaupt ein genquer Beobachter ber Ratur in ihren Beran. berungen. Wenn man bas Lettere auch pon Rriedrich Mouderon 2) fagen fann, fo ers hob er fic bod nicht jur erften Rlaffe ber ganbe icaftemaler; feine Arbeiten find ungleich, oft portrefflich, viele nachgedunfelt. En ben mehres ften feiner Berte brachte er Baffer an, morin fich die Begenftande fpiegeln. Abrian pon be Belbe malte ihm Die Staffage.

In einer eigenthumlichen Manier malte Tobias Berbaegt 3): Durch genaue Reintniff ber Luftwerspective bewirfte er, bag ber Umfang und bie Ferne feiner Lanbicaften vielt gröger erscheinen. Der warme Zon ber Luft, bie Baftpiet feiner Baume, und bie vollige Uebereinstimmung bes Ganzen, geben feinen Land, foaften einen großen Merth. Rart Sebas

<sup>1)</sup> Geb. ju Bruffel 1613.

<sup>2)</sup> Beb. ju Emben 1633. Geft. 1686.

s) Geb. gu Mufmerpen 1500. Beft. 1631.

ftian Bemmel ') malte nur in Wasserfarbe; aber feine Zbeen sind trefflic und mit Geschomat ausgesührt; die Luft ift heiter, und die Baume scheinen sich zu bewegen. In gleichem Seiste arbeitete Johann Glauber '), ein Schlier von Berashem; das Colorit in seinen Landschaften ift warm, alles frei, teicht, doch sorgfältig behandelt; die Figuren malte mehrenetheils Lairese, bessen Freund er war. Sein Bruder Johann Gottlied I) besitz viele Betpe bienke in Darstellungen von Sehafen und Landsschaften.

Ein ftrenger Nachahmer ber Natur war Jacob Ruysdael 4). Seine Landschaften find bald freundlich, bald wild, oder voll Bedeux tung; doch liebte er mehr das Gescholssene, aber in diesem ift alles bestimmt; bald sieht man Bassersälle, die sich in Schaum auslibsen, oder er zeigt den ruhigen Wasserpieael, umgeben von Erstrade und Baumen. Die Staffage matte Wouvermanns oder van der Belde. An ron Batersoo') liebt mehr die stille Natur, die er in den Gegenden von Utrecht fand. Die Beg

<sup>1)</sup> Geb. ju Bamberg 1743. Geft. 1796. 2) Geb. ju Utrecht 1646. Geft. 1726.

<sup>3)</sup> Ctarb in Breslau 1703.

<sup>4)</sup> Geb. ju Sarlem 1635. Beft. 1681,

<sup>5)</sup> Deb. gu Htrecht um 1618, Phatmany .

handlung feiner Baume ift leicht und bestimmt, bie Befeuchtung verftanbig und bie Luft flar. In feinen Landloaften, bie wur der Naturger, aber ohne große Auswahl find, malte Bobening mehrentheils bie Figuren.

Bon großerm Umfange find Die gandicaften bed Egibius Coningloo '); ber Reichthum ber Steen in benfelben, Die vielfeitige Bebands lung, und bie gefdifte Musfuhrung, erheben feinen Ruhm bebeutend, und feine Berte fanden viele Radohmer. Martin Cleef ftaffirte feine Gemalbe. In gleichem Lichte zeigt fich Mbras ham Genals 2). Er ftubirte bie Ratur mit Gifer, und gelangte ju folder Rertigfeit; baß jeder Dinfelftrich ben rechten Ort erhielt. Rruger brachte er in feine Borgrunde Bege ober fonftige Anficten , fpater benugte er bie Ratur mit Muse mabl. Le Brun erfannte feine Berbienfte und ließ ju mehrern feiner Alexanderfolachten bie Sintergrunde von ibm malen; im Gangen malte er mehr große Musfuhrungen. Bu ihm gefellt fic gucas Uben 3); biefer carafterifirt mit leichtem Dinfel den mannichfaltigen Baumfolag; intereffict im Bielfeitigen und Ginfachen, ift Praftig, fed im Großen, und gart und reigend im Rleinen, auch nicht minber gefdidt als gigus renmaler. Rubens benugte ibn oft ju feinen

<sup>1)</sup> Geb. ju Untwerpen 1544.

<sup>2)</sup> Geb. ju Antiberpen 1840.

<sup>3)</sup> Geb. ju Darlem 1624. Geft. 1683. ....

mt,

lat.

ıtur

alte

MUC

nd:

ben

ben

ine

41

nit

of

er

lanbicaftlicen hintergranden. Johann Bils bens. b theilte diefen Ruhm mit ihm, ja er abertraf Uben, indem er fic die Befandlungs, weife von Rubens gang ju eigen ju machen mußte.

Sirtenstüde.

In Diefer Gattung ber Malerei ift bas lande, foaftliche Intereffe gesteigert; benn gern vers meilt bas Muge bei ben meibenben Ruben und Schafen auf grunen Muen, freut fich ihrer Rube unter bem fublen Schatten ber Baume, fo mie des traulicen Gefprache des Sirten und Der Schaferin; an ber frifden Quelle. Dag auch hier Die Runft fich mir der Ratur vereine, und fur eine gemiffe Anordnung geforgt, werde, in welcher ber Gefdmad nicht verloren gehe, berfteht fich bon felbft; benn die Runftler Diefer Runftwerte fteben icon beswegen über bem ges wohnliden gandidafter, weil bier mannichfaltis gere Renntniffe Statt finden, und Die Sirtene finde burd Unordnung mehrer Siguren einen Hebergang gu ben landlicen Scenen bilben. Einer ber ausgezeichnetften Meifter in Diefer Art ift Dicolaus Berghem 2). Immer neu und abwechfelnd in ber Erfindung und Bufammens ftellung, fect im Muftrage ber garben, und boch leicht und fleifig in Subrung bes Pinfels bis auf Rrauter und Pflangen. Die Beleuchtung

<sup>1)</sup> Geb. ju Untwerpen um 1580.

<sup>2)</sup> Seb. 1624. Geft. 1683.

ift nur auf geobe Parthien geleitet, in ben Schatten gemäßigt. Durch gut verstandne Biebere scheine. Geschmadbolle Wahl in den Lanbschaft ten und Bollfommenhiet in Zeichnung der Liebergbie balb an Fluffen weiden, balb mit ihren Direten durch das Wosfer gehen, buftige Kernen, und warmer Lon des Gangen; dies find die Bore goge bieses Meisters in seinen Berten.

Ein Schiler des Borigen, Cart bu Jars bin '), ift leicht und fraftig in Behandlung der Landschaften, in benen er nur wenige Rhiere ans brachter biese aber sind wahr von Charafter und meistrchaft gezeichnet. Die Farbung ift lobens werth, der Zon warm, Licht und Schatten sind gut bertheilt. Ein Mitschiler von diesem ist Johann van der Meer'), zuweilen nacht läßig geschwind, doch dat wieder meistenhaft, sowohl in Zusammenstellung der kaubschaft, als tichtiger Zeichnung der Thiere. Jacob van der Docs 3) ist schwermthig von Charafter, daber auch der dufter bathre braume Ion in seinen Landsschen, gleichwohl bleibe er unübertreffbar in Narstellung von Ziegen und Schaften, gleichwohl bleibe er unübertreffbar in

Paul Potter ') ift vorzüglicher im Rleinen wie im Großen, in hirtenftuden immer ber Bolls

١

<sup>1)</sup> Beb. ju Umfferbam 1640. Geft. 1678.

<sup>2)</sup> Beb. ju Sarlem 1650.

<sup>3)</sup> Geb. ju Amfterbam 1623. Geft 1673.

<sup>4)</sup> Geb. gu Enfhupfen in Solland 1625. Geft, 1654.

fommenfte und richtiger Beidner ber fdwierige ften Stellungen ber Thiere. In ber Landichaft felbft ift er nicht ausgezeichnet, Die Grunde find flad, ber Baumichlag etwas angftlich, boch ber Ratur treu, aber beffer in Beobachtung bes Selle Dunfeln. Gleiche Berudfictigung verdient So: bann Beinrid Roos 1). Gute Behandlung und malerifche Bufammenftellung ber ganbichafs ten , trefflide Beidnung ber Rube , Schafe und Biegen, in Bereinigung mit einem guten Colorit, fo darafterifirt fid ber Ctpl' biefes Meifters. Sein Cohn Philipp Roos, aud Rofa Da Livoli 2), arbeitete mit großer gertigfeit gand. fcaften und Thiere. Bufammenftellung, Be, ftimmtheit ber Musfuhrung, gefdicte Beleuchs tung, und gutes Colorit, geben feinen Berfen vielen Werth. Mannichfaltiger ift Benebets to Caftiglione 3); er ftubirte Menfchen und Thiere mit gleichem Erfolg, und mablte gu feis nen Darftellungen Buge aus dem Leben der Das triarden, Auswanderungen, ober auch einzelne

Thiere. Beidnung, garbung und Beleuchtung find gleich gut. Dicht minder verbienftlich zeigte er fic als Gefdictes und Bilbnifmaler. gleiches Benie ift Abrian ban bet Bels De4); benn außer feinen Sirtenftuden, morin

<sup>1)</sup> Geb. ju Otferborf 1621. Geft, 1688.

<sup>2)</sup> Beb. ju Franffurt 1655. Geft. 1705. 2) Geb. ju Benua 1616. Geft. 1670.

<sup>4)</sup> Beb. ju Amfterbam 1639. Beft, 1672a

Baume, fuft, gute Beleuchtung, warmes Colorie, richtig gezeichnete Figuren und Thiere, übers haupt Alles trefflich behanbelt ift, lieferte er auch Geschiederei im Großen. Gein Schler Dird ober Thier i von Bergen ') ift beller im Solorit als sein Meister; er malte Dofen, Rube und Schofe, boch bleibe er sowost in ber Behanblung ber Baume, als ber gangen Ausfuhrung hinter jenem,

## Geft úde.

Darftellungen von Sehafen und Marinen, wenn gleich ale eigne Gattung betrachtet, und auch in ber Bearbeitung eine andere Berude fichtigung erforbernd, geboren boch nothwendig Bur Landicaft, und wenn gleich bier bas Baffer Der herrichende Theil ift, fo find bod Borgrunde und gernen bei Darftellung einer beftimmten Begend unentbehelich. Das Der an fich felbft, rubig oder in Bewegung, flar, burdfichtig in feinen Wellen, murbe als Begenftand burch feine große Blace bas Muge ermuben; aber es ges ben jufallige Schatten, burd Bolfen erzeugt, wohlthatige Ruhepunfte, welche bas Ginformigeunterbrechen, ober ber Mond fpiegelt fich in fanften Bellen, und gifder find auf ihren Ras den beschäftigt. Gin mannichfaltiges Intereffe

<sup>1)</sup> Geb. ju Sarlem um 1640.

ofos

bets:

dier der

fen.

ber .

186

đe.

eihalten biele Darftellungen burch Setreffen und Schiffbruche, mo ber Runfter alle Elemente, jo feiner Abficht benugen tann,

Unter ben Runftlern in biefer Urt nennen: wir gubolph Bathunfen ). Bei ihm ecs, blide man bald bie Schreden bes tobenben Des res mit feinen Brandungen, bald ben flaren Bafferfpiegel, auf bem bie Schiffe leicht babin gleiten. Dit leichtem Pinfel und verftandigem Colorie brudt er bie verfchiebenen Bewegungen; ber Bellen richtig aus, und berfteht bas Gemuth. um fo mahree ju ergreifen, ba er ofe felbft mit. Gefahr feines Lebens bie verfchiedenen Breige niffe bes Meres beobachtete. Richt weniger ine tereffiet Johann Unton Blanthof'); Die Renneniff, Die erregte Se mabr barguftellen, ere langte er auf einer Reife nach Canbia. Seine, Darftellungen ergreifen fo febr, dag man glaubt; ben Donner und bas Toben bes Sturmes ju boe ren, und gurcht befällt ben Beichauer bei ber; ergurnten Ge. Alle Berte von ihm, mit fedem! freien Dinfel ausgeführt, find verdienftlicher als) Diejenigen, die er mit fo vielem Gleife beenbete. Sud Cornelius Bieringen 3) ftubirte auf feinen Reifen Die Gefahren und Schreden ber

<sup>1)</sup> Geb. ju Emben 16gi. Beft. 1709.

<sup>2)</sup> Geb. ju Alfmaer 1628. Deft. 1679.

<sup>3)</sup> Blubete ju Sarlem um: 1630.

Se. Bet ihm ift jede Eigenthumlichfeit fowohl webes Baffere alls auch ber Schiffe maße, und richtig bezeichnet. Bu diesem gehort auch Peter Moinn, genannt Lempefta D. Burchtbar in feinen Darftellungen von Starmen, beruhigt er auf der andeen Seite durch seine freundlichen Banblcaften mit friedlichen Banberern und weies benden herben.

Bonaventura Deters 2) ftellte bie Ras, tur in ihren Schrecfniffen bar. Balb beleuchtet ber Blig ein Schiff, bas an bem Relfen fceitert, ein anderes vom Blig entgundet fliegt in bie Luft , feibft auf bem Canbe ift feine Rettung ju finden, benn auch hier tobt ber Donner, ober: onbere Schredniffe ber Glemente angfigen ben Banderer. Gein Bruber Johann 3) ift ibm in allem gleich, bod fugte er außerbem noch Seges: fecte bingu. Aber auch in ber Musführung ift bie Manier beiber burd nichts unterfchieben; beibe find ateid fleifig in Behandlung ihrer Gegenftans. be, und beibe maren gefdidte Rigurengeichner. Gleiche Abficht, burch die erregten Elemente gurcht ... und Schreden ju bereiten, befelte Mbrabam. Stort 4). Er war genauer Beobachter ber

<sup>1)</sup> Geb. ju Sarlem um 1643.

<sup>2)</sup> Geb. ju Antwerpen 1614. Geft. 16521

<sup>3)</sup> Beb. bafelbft 1625.

<sup>4)</sup> Geb. ju Amferbam um 1650.

Ratur, brum berfehfte er die Birfung nicht, bie fein gures Colorit und geiftreicher Pinfel hervor' brachten. In feinen Anfichten auf gluffen finder mam eine Menge gutgezeichneter fleiner gie guren.

Ridard Baton ') gehort unter bie bors, guglidften Maler von Gefdlachten; Die Wirs fung bes geuers ber brennenben Schiffe, trefflice Beidnung feiner Riguren, und beren Stellungen im Rampfe, Die Bahrheit in Der Darftellung bes Meres und ber Schiffe, bas gute Colorit, und die fleifige Musfuhrung in allen Theilen , laffen in feinen Berten Richts ju muns fcen ubrig. Diefem fann mit Recht Robers Dobb 2) an Die Seite gefiellt werden. Geine Sturme jur Ce erregen Schauber; balb fieht man ein ju Brunde gerichtetes Schiff, beffen Mannichaft fic auf einem Bote ben mutenben Bellen anvertraut, balb führt er ben Befdauer in ein blutiges Setreffen, ober er entfernt ben Blid von biefen Schredensfcenen und zeigt bie friedliden Safen mit ihren Schiffen von Plys mouth und Portemouth. Alles mas er darftellte ift, aus ber Wirtlichkeit gegriffen, und mit vies ler Meiftericaft vollendet.

<sup>2)</sup> Arbeitete in England 1762 und 1782

<sup>1)</sup> Starb ju Derby 1797.

Gine ausgezeichnete Stelle unter ben Semas fern berbient aud Jofeph Bernet '). Reine Gefahr ideuend, ftubirte er bas Buten bes Sturmes und das Toben der Wellen, und fein Daler vermodte biefe Greigniffe mit mehr Babre beit barguftellen. Erbarmen ergreift ben Bes fcauer bei feinen Schiffbruchen, man mochte ben Ungludliden helfen, Die bald von Bellen vers folungen merden, ober fich rettend an Die Relfen' . Plammern. In Diefen Greigniffen ift alles poll Leben, alle Mittel werden angewendet, Die Roth und Une glud herbei fuhren. Doch er verfteht auch die Mufs merffamfeit an bas ruhige Mer ju feffeln, bas gleich einem Reuerftrome von ber untergebenden, Sonne beleuchtet wird, ober er führt außer aller Gefahr in Die Gehafen, mo er burd Gemanbte heit feiner Zeichnung Die Riauren in mannichfale tigen Situationen befcaftigt. Diefer Deifter verftand bie Birfungen Des Lichts vollfommen; feine gemitterfcweren Bolfen fo mie ber beis tere himmel, find leicht fliegend, buftig, Die Karbung ift mit leichtem Dinfel befanbelt, gang ben Gegenftanben angemeffen.

Ein gleichzeitiger Runfler mit obigen ift Philippe Jacques Loutherbourg 2). Gen es in Darftellungen von Gefdlachten, ober

a) Beb. ju Moignon 1714. Geft. 1789.

<sup>2)</sup> Geb. ju Strafburg 1728.

eine:

Des:

fein:

hp,

Btt

den

b

in bem wilben Sturme bes Meres, immer weiß er gleich ju feffeln, und gleich mahr ju überzeugen. Mit allen Clementen genau befannt, ftellt er bas Reuer ber in Brand gerathenen Schiffe, ben Dampf, ber fich mit ben Bolfen vereinigt, Die fpielenden, wie die erregten Wellen bes Meres bar. Sen es Untergang ber Sonne ober Monde fdein, Landichaft mit Dallaften ober felfigte Ufer, überall erfennt man feine Deifterhand, die mehr ein Ganzes umfaßt und nicht beim einzelnen . Rleinfichen ftehen bleibt. Er ift trefflicher Ris gurenzeichner und mahrer Colorift. Gleich ihm zeigt fich Deinrich Cornelius Broom') als Meifter in Darftellung bes erregten Meres, wie auch in Gefdlachten und gandfdaften. Much Bilbelm van be Belde') lieferte meiftere bafte Sefolacten ber Englander; bas Unichlas gen und die Brandung ber Wellen find gut behane belt, Luft und Bolfen leicht, ja unübertreffbar, bas Colorit fraftig, und bie Schiffe gut ges. acicnet.

Johann Barcelles 3) erfreut burch ben Anblid bes ruhigen Meres, mit gut gezeichnes ten Seleuten und Schiffen, aber balb veranbett er ben Standpunet, und wir erbliden Sturm,

<sup>1)</sup> Beb. ju Sarlem 1566.

<sup>2)</sup> Geb. ju Amfterbam 1633. Geft. 1707.

<sup>3)</sup> Beb, ju Lepben um 1597.

Ungewitter und Schiffbruche, alles mit Mahrheit Dargeftellt, benn er beobadrete bie Ratur mit Befahr feines Lebens. Joh ann van Gopen') vetbinder mehr bas Land mit dem Mafter. In den Darftellungen feiner Fiuffe sieht man Fischer und Markleute mit ihren Waren, holdandifde Flecken und Obrfer bilden die landschaftlichen hintergründe. Sein Pinfel ift ked, alla prima, und die treue Darftellung der Natur gibt feinen Werfen vielen Werth. Es ift Schade, daß durch den Gebrauch des Jarlemmerblau sein Colorit ins Graue fallt.

Unter ben Runftlern, welche fich befonders burch Rachtbeleuchtungen ausgeichnen, nennen wir Artus auch Arend van der Reer ?) und Leon hard Bramer 3). Bei erfterm bes leuchtet bald der Mond, aus Bolten hervor fceinend, die flache Landschaft, oder er spiegelt sich im Baffer; bald bedient er sich bes flichtes einer Feuersbrunft, oder er fellt mit Bahrbett den Winter dar. Alles ift bei ihm treue Ratur, wundervoll in der Wirkung des Lichts und mit einem leichten Pinfel behandelt. Der zweite flahrt gern in Holen und Gewolben mit Facelut bete, oder er erhalt die Racht durch eine

<sup>1)</sup> Beb. ju Lepben 1596. Geft. 1656.

<sup>2)</sup> Geb. in Solland ibig. Starb ju Amfterbam 1683;

Reuerebrunft. Seine fleinen Figuren find volls tommen gezeichnet und bas fraftige Colorit ben

Begenftanden angemeffen.

Un Diefe zwei Meifter folieft fic noch So. feph Bright '). Dogleich gefdidt in Bilbe und Landichaftemalen, fucte er boch mehr Gegenftande, wo er bie Birfung ber Dachtbeleuchtung jeigen fonnte, und erlangte hierin eine Starfe bis jur Taufdung; Gemitter. Reuerebrunfte, Eremiten in Belfenfolen mit brene nender Lampe find meifterhaft ausgeführt, wie aberhaupt feine trefflichen Arbeiten, ibn gu eis nem Lieblinge feiner Ration erhoben.

# Perfpectibmalerei.

Diefe Malerei ift fur fic felbftftandig; fo. bald fie bas Innere von Gebauben, Tempeln, und Rirden barftellt, fie verfdmilgt aber mit der Landichaftsmalerei, fobald eine bestimmte Ge. gend ober Ort bezeichnet ift. Bwar foll jeder Landichaftsmaler in ber Perfpective unterrichtet fenn, aber die Reigung mander Runftler, beftimmte fie biefem gad ausschlieflic, mo fie bald auf Deauern ober Deden au taufden fuche ten, balb fic blog in fleinen Staffeleigemalben auszeichneten. Die Staliener, nur fur Das Große empfanglich, haben bedeutende Berfpectiomaler aufzumeifen. Einer ber erften ift Matteo Bacs

<sup>1)</sup> Beb. . . . Geft. ju Derbpia797.

colini 1), ein Dond; in feinem Rloftee St. Gilvefter ju Rom findet man ausgezeiche nete Berte ber Urt. Umfaffenber aber in bies fem Rach ift Unbrea Doggo, ber bie Laus foung fo weit trieb, bag ungleiche Blacen bas Unfeben geraber Banbe erhielten; auch bilbete er an ben Deden Ruppeln, Die als wirfliche Molbungen erfchienen. Doch feine Berte fias ben burd ben Bebrauch fcablicher Rarben große Bon feinen tentheils ibre Birfung verloren. andern malerifden Berbienften mar icon frus ber bie Rebe. Giovanni Paolo Panninis) perpollfommnete fic nad Domenicus Roberti, und erlangte als Derfpectibmaler einen ausges geichneten Ruf; feine Berte, vorzüglich im Mus: lande gefucht, wußte er gefdidt mit giguren ju Raffiren.

Unter ben frangbifichen Ranftlern neinen wir gueft 3 a que's Rouffeau 3). In feinen Berten findet man eine grundliche Renntniß ber Beifpective, und genaues Studium ber Ratue. Seine Architecturftude, und Ruinen von Rom, mit angenehmen Landschaften, haben viele Beeb bienfe. Sein Schuler Philippe Meufe nier 4) ift groß in Perfective und reichen achte

<sup>1)</sup> Beb. gu Cafana 1590. Beft. 1630.

<sup>2)</sup> Geb. ju Placengia 1691.

<sup>-3)</sup> Geb. ju Paris 1630. Geft, 1693.

<sup>4)</sup> Beb. bafelbft abss.

fectonischen Bergierungen. Die Wirfung von licht und Schatten in seinen Werten ift aberraftend, die Fahrung angenehm, und die Stafffage gut gezeichnet. Außer einigen kleinen Bilbern lieserte er nur größe Darftellungen. Auch George Charmenton und Jean Les maire vonen Manner von Berblensten in gros ken Ausführungen, der erhere auch guter Bei schicksmaler. Eharles Elerisse auch guter Bei schicksmaler. Eharles Elerisse auf der Bei facht, in seine Prospecte in Basserfarbe, welche antite Unstaten darftellen, die Staffage vers sertigte.

Die Rieberfander lieferten in diesem Sache nur fleine Rabinersftude; ber altefte unter bies sen Rinflern, ift Johann Fredemann de Bries ), er beachte es in seiner Runft so weit, daß bas Innere seiner fleifig ausgefährten Rieden mit gothischen Bergierungen bas Auge taus schille Gein Gouler Deinrich Steenmog! In naife in bemfelben Geschmade; bas Innere sein er Riechen, von Fackeln erbellt, ift von guter Birkung. Breughet und van Thulben malten

<sup>1)</sup> Geb. gu Enon 1619. Geft. 1674.

<sup>2)</sup> Geb. ju Dammartin 1597. Beft. 1659.

<sup>3)</sup> Sielt fich um 1774 ju Rom auf.

<sup>4)</sup> Geb. ju Leenwaerden 1568 Geft. 1641.

<sup>5)</sup> Beb. ju Steenwof um 1550. Geft. 1604.

ihm bie fleinen Siguren bagu. Dicht mindern Beis fall verbient fein Gobn Beinrich Steene mpf 1). Bald ift bas Innere feiner Rirden mit gothifder Architectur , Altaren , bald mit Spitaphien vergiert, bas Colorit ift heller mie bei feinem Bater, auch bediente er fich berfelben Birfung, burd bas Lageslicht ober burch Sadeln hervor gebracht. Gin Schuler von ihm mar Deter Deeffs 2), Diefer aber ift bollfoms mener. In feinen Malereien, Die auch bas Ins nere ber Rirden mit gothifden Bergierungen barftellen, ift jebe Rleinigfeit mit ber mogliche ften Bollfommenbeit ausgeführt, ohne trocen ju Eben biefe Deifterfcaft zeigt fich bei Une mendung bes lichts, bas bald auf eine Drgel, balb auf eine Rangel, ober andere bedeutenbe Gegene fande fallt. In ber Bezeichnung ber Linien und Bogen, bewundert man Diefelbe Gefdidlichfeit, Die Striche find nicht erhaben, fonbern alles zeigt eine glatte Slace. Much in ber Beleuchtung ber Dachtfide unterfcheibet man alle Gegenftande; benn felbit in ben Schatten berricht Rlarbeit. Mls Behulfen, Die ibm bie Riguren zeichneten, nennen wir Breughel, Thulben, und bie Teniers. Gein Cohn, auch Deter Deeffs genannt, are beitete in bemfelben Befcmade, blieb aber in ber Musfuhrung binter feinem Bater.

<sup>1)</sup> Arbeitete gu Lonbon um 1629.

<sup>2)</sup> Beb: ju Antwerpen um 1580.

Emanuel be Bitte ') malte bas Innere ber Rirchen auf bas Bollfommenfte, und mußte burd ridtige Unmendung bes lidts, durd Colorit und Bellbunfel, Die taufdenbfte Birfung hervor ju bringen. Mis ein guter Sigurenzeichner zeigt er uns bald einen Prediger auf der Rangel, umges ben von feinen Buforern, bald ftellt er einen Leis denjug bar. Bei Dieter Bronthorft ) ets blidt man Rirchen und Pallafte, von innen und Mugen; alles ift mit vielem Rleife ausgeführe und burch ein gutes Colovit gehoben. Darftellungen geminnen um fo mehr, ba er fie mit vielen Siguren belebte. Gin Meifter von gleiden Berdienften, ift Tean van ber Depe ben 3), er ftellte Lempel, Schloffet und Rir. den, vorzüglich neuerer Arditectur, bar. Geitt Pinfel ift leicht, bas Belldunfel bewunderunges murbig, alles genau beftimmt, und taufdend ausgearbeitet. Abrian von ber Belbe matte ibm bie Siguren. Buch Dirt ober Theodor won Deelen"4), malte Rirchen und Pallafte mis Saufen und anderer reicher Architectur, und ere warb fic burch feine verbienftlichen Arbeiten großen Rubm.

<sup>1)</sup> Geb. ju Micmar 1607.

<sup>2)</sup> Geb. gu Delft 1588. Geft. 1661.

<sup>3)</sup> Geb. ju Gortum 1637. Geft. 1713.

<sup>4)</sup> Geb. ju Deusben 1625.

## Gefellichafteftude.

Diefe Darftellungen enthalten mehrentheile Scenen aus bem burgerlichen Leben: balb finb fie Sittengemalbe, ernft, ober humoriftifd, boch mehr in einfachen als großen Compositionen. Diefe Begenftanbe, megen ihrer befdranften Grofe nur Staffeleigemalbe, verlangen wegen Des Unichquens in ber Dabe eine fleifigere Muss fabrung bes Dinfels, und überhaupt viel gar. tere Behandlung, ale große frei ausgeführte Berfe, bie erft in einer gemiffen Rerne gemins nen: bod laft fic bei Bearbeitung Diefer Bes genftande ; Die mit Beduld , Dube und Rleig ausgeführt find, bas Gange burch einen gewiffen Unftrich von Bertigleit verfteden. Bei ben Stat lienern, die mehr Ginn fur bas Große haben, findet man Diefe Darftellungen felten, ober fie begieben fich mehr auf beilige Gegenftanbe, und felbit die Dieberlander fanden bort meniger Gine . aana, ibren Befdmad ju verbreiten, menn man Die furge Deriode ber Bambocciaben abrechnet: aber in ihrem gande gedieb diefes Rach um fo mehr, und gelangte fogar ju einer großen Bolle fommenheit. Bas bei ben grangofen ein Slaude Gillot ') und Dicolas gana eret 2) leifteten, ift ju conventionel, manierirt ..

<sup>1)</sup> Beb. ju Langres 1673. Geft. 1722.

<sup>2)</sup> Geb. ju Paris 1690. Deft. 1745.

und fich ju gleich, fo, bag biefe Berfe balb von ihrem Bertie bertoren; nur Greuhe meiß burch feine einfach ebein Darftellungen zu feffetn, fo wie Batreau. Durch feine fomifchen befriedigt. Aunftateu bie fich in biefer Battung auszeichneten, find folgende:

Gerbard Zerburg ') fucte gern in fiche ten Stoffen gu glangen, und bringt in feie ne Darftellungen oft Frauen, in weißen atlas gefeidet. Er ift einfach in ber Bufammenftels lung, naturlich, ja anmuthig in ben Siguren, flat und burdfichtig, verfcmolgen im Colorit, richtig in Beobachtung bes Belldunteln und ber Bieber. fceine, und bei fo vielen Borgugen überfieht man leicht die fleinen Bernachläffigungen in ber Beich Dogleich Caspar Retfder 2) im Gefdmade des Borigen malte, ift er boch volls fommener in ber Beidnung und Musfahrung. In Radahmung ber Stoffe, borguglich bes 216 las und Sammet, fam ibm feiner gleich, quo brachte er in jebem Gemalbe eine weißgefleibete weibliche Geftalt an. Seine Bufammenftellungen befteben in wenigen, bocht anmuthigen Riguren, fle find richtig gezeichnet, mabr im Musbruck, Die gare bung ift verfcmolgen, und alles tragt bas Bes prage ber bochen Bollendung, felbft bis auf bie

<sup>1)</sup> Geb. gu 3mol in Oberiffel 1608. Geff. 1681,

<sup>2)</sup> Beb. ju Beibelberg 1639. Geft. 1684.

Beimerte, ohne ben Schein ber Mengfilichfeit ju baben,

Bas große Bollenbung, bochter Bleif, bers borgen unter feichter Behandlung, leiftet, bas findet man bei Gerhard Doum 1). nen fleinen Gemalben und halben Riguren, ift alles lieblich und ber Ratur treu, Das Colorit les bendig, fo wie bas Bellbuntel, bas er fic bei Rembrand etwarb, von guter Wirfung, und wie überhaupt bie gange Beleuchtung trefflich jufams men gehalten ; boch ift er meniget guter Beidner, als grang Mieris 2) fein Schaler. Diefer folgte ber Manier feines Lehrers, und perfere tigte außer feinen fleinen Rabinetflucen abnite de Bilbniffe bon bobem Berth. Rictige und eble Beidnung, gute Musmahl und Bufammenftels lung ber Riguren, frifde und fraftige Rarbung, berbunden mit einem mubevollen und fleifigen-Dinfel, ber in Musfuhrung ber Stoffe fo meit gebet, bag man fich jumeilen bes Bergroßes rungeglafes bedienen muß, um bie Dafden bet Strumpfe ju erfennen, fellen feine Bemalbe bei Liebhabern febr bod. Gein Cofin Bilbelm ban Mietis folgte gang ber Manier bes Bas tere und feine Berfe, Diefelben Begenftanbe ente haltend, find eben fo forgfattig ausgeführt, abet

<sup>1)</sup> Set. ju Lepben 1613. Beft. 1680.

<sup>2)</sup> Beb. an Delft 1635. Beft. 1681.

bei ftrenger Prufung enthalten fie boch weniger Beift als jene, Dies fcabet feinem Ruhme im alle gemeinen nichts; benn feine Gefdidlichfeit mar fo groß, daß er fic, im befdranftern Raum in allen Gattungen ber Malerei mit gleichem Glich berfucte. Doch mubevoller in feinen Musfuhe rungen ift Beter van Slingeland 9, Schuler bes altern Mieris; benn er malte an einem gamilienbilbe brei Jahre, und an einem Spigenfragen nicht weniger als einen Monat; biefer fclavifde gleiß ift Urfache, bag feine Gemalbe fteif und gezwungen erfcheinen, und nur als Geftenheiten einer ausdauernden Geduld in ben Rabinetten bewundert werden, doch ift feine Bufammenftellung, Saebung und Beleuchtung lobenswerth.

Ein taufdender Nachahmer bes Lerburg mar Eglan von ber Reer?, in beffen Gefchmad er auch viele Gemalbe ausfahrte, aber er mar auch ein vortrefflicher Landschaftsmaler, und verfertigte lobenswerthe Bilbniffe. Gabrief Megu 3) nahm Douw und Lerburg jum Mufter, und folgte vorzäglich Letterm in der Ausfahrung; boch ift bei ihm eine bestere Auswahl der Raut-beobachett, die Gesichtbildungen sind lieblich und abwechselnd, das Colorit hat viel

<sup>1)</sup> Geb. ju Lenben 1640. Geft. 1691.

<sup>2)</sup> Geb. ju Amfterbam 1643.

<sup>3)</sup> Geb. ju Lepben ibis, Geft, 1658.

99999

son Banduf, das Defibuntel ift meifterhaft, und feine Berfe haben den Schein einer feichten Bollendung. Webr jum Frohfinn einladend find die Berfe. des Emanuel Bifet: ); in feinen Darftellungen fieht man Lange, Spiel- und angebere Gesellschaften, freitlich mitunter anfthig. Beichnung und Pinfel richtig und fliegend, doch das Colorit etwas ju grau.

Morian von ber Berf 2) lieferte nur wenige Gefellicafteftude, feine mehreften Dars ftellungen find geiftlichen und poetifchen Inhalts. Bei ihm ift alles fleifig ausgeführt, ber Pinfel reich und verfcmolgen, bas Colorit fraftig, und burch qut angemenbetes Sellbunfel treten bie richtig gezeichneten Riguren beraus. Die ges gung ber Gemander ift gefcmadvoll, und ber Bofalton burdaus beobachtet. Doch ber viefe Bleif, ber fic uber bas Gange verbreitet, fomacht beffen Birfung, und das Bleifc hat ben Con bes Cifenbeins. Gein Bruber Deter 3) ers langte nicht biefe Gefdidlidfeit, ob er gleich Diefelben Gegenftanbe mit vieler Runft bearbeis tete; es ift baber nur noch von ihm ju bemerten, daß er die Berte bes Mbrians mit vieler Bes

<sup>1)</sup> Geb. ju Dechein 1633.

<sup>2)</sup> Geb. ju Kralingerambacht bei Rotterbam 1649.

<sup>3)</sup> Seb. bafetoft 1665. Geft. 1718.

foidlidfeit auf bas taufdenbfte copierte ; unb Diefe Copieen oft fur Originale gehalten merden. En einer andern, aber nicht minder fleißigen Muse fahrung als Boriger, ericeint Gottfrieb Coalfen '). Doch er benugt mehr die Bire fung bes Lichts bei Racht, und bier zeigt fic fine Starte am polltommenften, mo er die Runft bie jur Zaufdung treibt. Bei nicht fonderlicher Musmahl ber Matur, auch nicht gang richtiger Beidnung, ift fein Bellduntel boch une nadahmlid. In fleinen Gemalben zeigt er mehr Meifterfchaft ale in großen. Dathias Res Den 2), Schuler und treuer Radahmer des Bos rigen, wenn gleich nicht fo vollfommen, fleht ibm am nachten. In feinen Darftellungen herricht Beiterfeit bes gefelligen Lebens. Siguren, Musbrud und garbung berbienen alles Lob, doch find fie nicht fo vollendet. In einem andern Sinne componirte Bean Baptifte Greuse.3). Geiftreich und ruhrend in feinen Darftellungen, verlett er nie bie guten Gitten, und ift treuer Beobachter Des Rationaleigens thumlichen. Geine Bufammenftellungen find eine fach und gut geordnet, Beidnung und Muebrud ber Matur treu, boch etwas manierirt,

ď

b

<sup>1)</sup> Geb. ju Dortrecht 1643. Geft. 1706.

<sup>2)</sup> Beb. ju Lenden 1647

<sup>1)</sup> Geb. ju Touren in Burgund 1726. G.ft. 1805,

Billiam Sogarth ') ift weber großer Beidner, noch guter Colorift, Das Licht in feinen Gemalden ift nicht richtig vertheilt, und die Bus fammenftellung nicht mufterhaft. Allein feine Sauptftarfe befteht im Muebruct, ber oft ftart bezeichnend fich in ben Eugenden und gaftern feis ner Beit ausspricht; baher man bei ihm feinen bohen Schwung jum Stealen fuchen barf, benn felbit diefes, wenn er es verfucht, wird ges wohnliche Ratur; aber in Diefer ift er pollia Sittenmaler, und unübertreffbar in ber Musfahe rung folder Begenftande. Die von ihm verfere tigten Rupferftiche, binlanglich im Auslande bes fannt, burch melde er fic ben ausgezeiche netften Rubm erwarb, find jebem Runftliebhaber

#### Bambocciaben.

Alle Darftellungen aus bem gemeinen Leben, niedrige Sandlungen mit aller Treue ber Raur outgeführt, als Bauergefellschaften, Trinkge lage, Spieler, Betrunfne, Schägereien, Macht fluben, und zweideutige Possen, benennt man mit bem allgemeinen Ramen Bambocciaden. Diesen Ramen erhielten ste von Peter Laar, den bir Italiener wegen seiner Miggeftalt und lagiliden Anfehens Bamboccio nannten, und

<sup>1)</sup> Beb. ju Lonbon 1697. Geft. 1764.

der wahrend feines Aufenihaltes ju Rom in felnen fleinen Dilbungen fich nie iber das Ries
beige erhob. Benn auch der Reis der Reubeite
und die Bahrheit, mit welcher dieser Runfter
feine Gegenstände belebte; unter den römischen
Malern mehre Rachahmer erweckte; so fehrten
ste doch dald wieder jum Größen und Erinfen gurach, und nut Erquossi machte fich in dieser Maslevel beruhmt. Unter ben Frangofen ist Bateau,
doch modificite, dersenige, der sich hierin vers
luchte, und wenn auch Oftade unter die Deuts
fcen ju rechnen sit, so erhielt er feine Wildung
boch unter den Riederschildern, die diese Gattung
Malerei am gludlichften abten.

Peter be Laar ) ber sich in allen oben genannten Possen gludlich versuchte, war ein Kuntier von vielem Geniet; seine Werte sind mit vielem Geist behandelt, und sie fanden um so mehr Beisal, da das Charafteeistische seiner, und ein lebendiges und wahrte Colorit, ibm eine große Uebertegenheit über andere Kuntier verschafte. Sein Nachomer Midel ung der Gerquozi ) war nicht mindber geschickt, alle Begebenheiten des gewöhnlichen Lebens darzustellen, und mit vielem Geschmad und

<sup>1)</sup> Beb. ju Lagren, bei ber fleinen Staot Raarben iffn. Beft. 1673.

<sup>2)</sup> Beb. ju Rom 1602. Geft. 1660.

leichtem Pinfel ausjufuhren. In feinen eleinen Darfiellungen find Zeichnung und Golorit vortreffe lich; magte er fic aber an Gemeine in biefe über. Much 2 heodor Belmbrefer') malte in ber Manier bes Peter Laar. Belbunfel und Karbengebung find zu loben, boch lettere ift fobe terfin beller geholten, auch ift bie Zeichnung voll Charafter, und die Ratur genau beobachtes.

Johann Steen 2) mar ein gemeiner Schenfwirth, baber auch bie Babl feiner Ge genftande: Dogleich unorbentlich im leben, mar er boch genauer Beobachter ber Ratur; baber Die Richtigfeit feiner Beidnung, und Die Babre beit bes Musbrudes. . Gleiches lob perbienen fein Colorit und Die leichte Behandlung bes Dine fels. Gleid Diefem bielt fic Mbrian Braus mer 3) am liebften in Birthebaufern auf. Schlagereien, Rartenfpieler, Betrunfene, Betrus gereien, und andere Unfittlichfeiten, maren feine liebften Bormarfe. Dod alles bat beftimme ten Charafter, bas Colorit ift lebenbig, und bie arofte Leichtigfeit herricht. in feinen Musfuhs rungen. Gin wurdiger Schuler, Freund und Rachahmer bes Mbrian, ift Jofeph Eraes.

<sup>1)</sup> Beb. gu Sarlem 1624. Beft. 1694.

<sup>2)</sup> Geb. gu Lenben 1636. . Geft. 1689.

<sup>3)</sup> Beb. ju Sarlem 1608. Beft. um 1640.

befe'). Aefnitich von Gefinnungen, und wenn es fenn fann noch niedriger in Darftellungen, bes fift er bas Gute und gehlerhafte feines Lehrers,

Egbert Semefert 2) ber altere, mabite bie Ratur jur Rubrerin; baber find alle Begene ftande, obgleich fic nicht über die gemeine Das tur erhebend, mahr und richtig bezeichnet, und feine Darftellungen von Marteplagen , Riromef. fen und ahnlichen guftbarfeiten, gehoben burch treue Charafterifirung, gutes Colorit und rich: tige Beleuchtung, laffen nichts ju munfchen abrig. Sein Sohn Egbert Demsfert ber Sungere 3), mehr Rachahmer Brauwers, ift in Darftellung bes Sumoriftifden nicht weniger bes ruhmt. Er fucte fogar bas Abenteuerliche bere bor, und erhob bie Gegenftande mit aller tednifden Bolleommenheit noch mehr. Die Runft foll bie Datur erheben, aber Abrian Ditabe 4) beabsichtigte bas Gegentheil, und bes handelte oft bie niedrigften Gegenftande, und bilbete feine Figuren fürger als Zenier und Braus wer, und doch find feine gemeinen Bauern boll Leben und Bahrheit; die garben find mit gros Ber Babrheit behandelt, und bas Bellountel ift

<sup>1)</sup> Geb. ju Bruffel 1608.

<sup>2)</sup> Lebte ju Barlem.

<sup>3)</sup> Geb. ju Sarlem 1645. Geft. 1704,

<sup>4)</sup> Beb. ju Lubed 1610, Beff. 1685.

unübertreffbar. Gein Schiler Cornelius Bega ') arbeitete gang in bemselben Geschmad, und erreichte in vielen Stoffen seinen Reifter. Ein Rachamer bes Brauwer und Oftade mar Regner Bratenburg '). In seinen Bere fen ift viel Ratur, und alles bis auf die Rebens sachen vollenbet. Geine Zusammenftellungen find verftandig, die Robet glusammentellungen find verftandig, die Robet habet, nut ift der Geschmad der Zeichnung nicht gu loben.

David Tennier 3) der altere fiellt am liebften, Richmeffen, Trinfgefellschaften und ahnliche Gegenstande bar. Sein Aufentsalt in Italien gab feinen Berfen ein warmes Colorit, auch ist feine Behandlung verständigt doch feht fein Sohn David Tennier 1), der meht Machahmer von Brauwer war, dber ihm. In feinen Berfen ift alles der Natur treu, und aus dem Leben übergetragen. Der Unterfojed der Manier des Sohnes vom Bater ift freiere Beshandlung, bestere Bahl in Unordnung und Stellung, boch das Colorit ift minder gut, ete was grau oder röthlich. Bei Ledzeiten des Barters seine Les Lage et unter seine Emalte David Lennier

<sup>1)</sup> Geb. ju Barlem. Geft. bafelbft 1664

<sup>2)</sup> Geb. dafelbft 1649.

<sup>3)</sup> Geb. gu Untmerpen 1982. Geft. 1649.

<sup>4)</sup> Beb. bafelbft 1610. Bef. 1690.

junior. Außer vielen andern Borgagen befag er bas Salent, andere Meifter taufdend nachzuahmen. In der Manier bes eben Genaunten fuhrte Corn elius 3 af fra ben 3. Diefe habben aber weniger Berbienfte, und nur die fleißige Ausführung bis in die fleinften Theile, wo erftets die Ratur beobachtete, gibt ihnen Betth.

Gleich launig in ihren Darftellungen, und faft gleiche Gegenftande behandelnd, find Un. toine Bateau2) und Cornelius Erooft 3), ber auch ber niederlander Bateau genannt wird. Erfferer, obgleich fdmermuthig von Cha. rafter, lieferte boch nur Doffen aus bem gemeis nen leben, als Schaufpieler, Quadfalber, u. a. im Gefdmad der Bambocciaben, und erhob feine Berte burch eine geiftreiche Behandlung. Der Undere ift von größerm Umfang in der Runft; feine hiftorifden Gematbe, wie aud Bildniffe, haben viele Berdienfte; auferdem ftellte er die berfciedenen Gecten Der Pietiften, Bernhuter und Quader in bem verfchiebenften Ausbrude Dar, mitunter etwas folupfrig. Gute Bufam. menftellung, leichter Pinfel, und liebliche gare bung gehoren mit ju feinen Borgugen.

<sup>1)</sup> Beb. gu Rotterbam 1618.

a) Beb. ju Balanciennes. -

<sup>8)</sup> Geb. ju Amfterbam 1697. Beft. 1750.

## Blumenmalerei.

Aft gleich die Darftellung der Blumen eine ber untergeordnetften Sattungen in Der Ralerei, fo erfordert fie bod viel Befdmad in Musmahl, Anordnung, Leichtigfeit ber Behandlung, und garter Musfuhrung, in ber Berichiebenheit ber Stoffe, Die bald burchfictig glangent, balb rauf: und fammetartig erfceinen, und es ift um fo fdwieriger . biefe Mannichfaltiafeit mit Delfare ben auszudruden, indem der Glang bes Dels: fic biefen Bemuhungen entgegen ftellt. Das Cos lorit lagt fic uberhaupt nicht blog burd Bufame menftellung vermandter bunter Blumen bestims fondern es erhalt erft burd ben gofale. ton feine Barmonie, Diefe permifcht fich mit bem floren burdfichtigen Schatten, beffen Barte fich: wiederum burd Biedetfdeine milbert. In ber Unordnung ber Blumen felbft fuct man eine Regelform ju bilben, und ba bier alles auf Leiche tigfeit berechnet ift , fo ordnet man bie leichtern und folanten Bluten uber bie grofern und; fdwerern, fucht allen Drud, ber bier entfteben Eonnte, ju entfernen, fo, bag bie ungezwungenfte. Leichtigfeit verherricht, und licht und Schate ten frei mirfen fonnen.

Die Blatter ber Stengel blenen nicht nur jum malerifchen Rontraft, fondetn fie vermehren auch die Leichtigkeit in ber Bufammenftellung; felbft die Jahresjeft werbe hier beobachtet; und

befreunden sich gleich Rose und After durch vers wandte Farben, so gehoren sie doch nicht zusammen, benn die Zeit ihrer Bidte ih verschieben, Will der Künstler bier mannichfaltiger interestigen, und seine Tompositionen vervielsättigen, in dem er Obst. Amphibien, Schmetterlinge und ans dere Insecten anzubringen sucht, so kann das am awedmäßigken geschefen, wenn ein zierlich gears beiteter Kord oder Leller die Früchte enthält, und ein paar Blütenzweige sich über denselben vereinigen, und eine Eideze herbor lauschend sich bemutht, ihren in der Rahe verweilenden Fang zu erhalden.

In biefer Sattung Malerei ift Johann ban hupfum') ber größte. Das Matte und Belgige ber Frichte, bas Glangende der Blumen, bie Durcfitchtigkeit ber Thautropfen, bas Bes wegende der Schmetterlinge und anberen Infecten, und die Leichtigkeit, worunter er das Muhfamme seiner Arbeit verftedte, ift zu bewundern; ihm offendarten fich die Scheimniffe der Ratur, und er enthalte fie in seinen Berken. An ihn schließt sich Johann David de Beem '); auch er verbeit in genauer Nachamung ber Ratur unfere Bewunderung. Licht und Schatten find forgfältig beobachtet, bas Colorit ift lebendig.

<sup>1)</sup> Beb. ju Umfterbam 1682. Geft. 1749

<sup>2)</sup> Geb. ju Utrecht 1600. Geft. 1674.

und wenn gleich Alles forgfaltig beenbet ift, find bet fic boo fein Zwang in der Behandlung. Die Gefäße von Silber, Arifall und Marmor scheinen bald matt, bald politt, ober durchschig und tauschen spiegeln sich die nahen Gegenstande in deren Glange. Sein Sohn Cornes Itus ') weniger geschieft, doch sorgfattig in seinen Ausführungen, vorzäglich in Darftellungen von Gefäßen und Leppichen, etteicht nur Abraham Mignon '). Seine Blumen und grüchte find mit Geschmad und Auswahl geordnet; senigab er ein klares durchschiges Colorit, diefen allen ihre Frischeit. Thau und Wassertopfen, Insecten, und Wogel sind mit Fleiß und Wahr heit ausgesührt.

Peter von ber Sulft 3) maffe landi fchaften und Blumen gleich vortreffich, in fege tern bilbete er Siberen, Schlangen und Insfetten auf bas naturlichte nach, und muste feinen fobnen Ausfahrungen Durch ein and muthiges Solorit und leichten Pinfel noch mehr Werth ju ertheilen. Diefelben Berbienfte bei figen auch feine febiten ausgeführten Zeich nungen. Daniel Geghers ? erlangte in ber

<sup>1)</sup> Beb. ju Htrecht 1630.

<sup>2)</sup> Geb. ju Franffurt um 1640. Deft. 1679

<sup>3)</sup> Geb. ju Dortrecht 1652.

<sup>4)</sup> Beb. ju Antwerpen 1590. Beft. 1660.

Darftellung von Blumen und Rruchten einen quie aebreiteten Ruhm; fein Bortrag ift außerft jarte Mues mit ber groften Leichtigfeit Dargeftellt, und mit vieler Bestimmtheit beendet. Bon feis nem Souler Johann Philipp van Thies l'en 1) lagt fic nur fagen, bag er feinem Deifter in allen Studen gleich fam. Frang Berns her Zamm 2) behandelte Diefe Gegenftande in einer leichten, ja feden, doch beftimmten Manier, Doch fpater führte er feine Gemalbe im Gefcmack der Diederlander aus. Diefelbe Leichtigfeit fine Det man bei Mbrian van Utrecht 3); ju feis nen Blumen und Fruchten gefellte er auch noch trefflich ausgeführte Bogel.

# Stilleben.

Diefe leblofen Gegenftande gehoren für bie une terfte. Gattung ber Malerei, und felbit Baume und Pflangen Dienen nur baju, um fie beffer heraus ju heben. Bur Anordnung Diefer Ges malbe, bald reicher bald einfacher, bedient man fic des tobten Bildprets, ber Geflugel, gifche und Bruchte, und fucht, ba biefe fur fich felbft mes nig Entereffe gemahren, burch treue Rachafis mung ber Ratur bas Huge ju taufden ; aber

<sup>1)</sup> Geb. 11 Malines 1618. Beft. 1667.

<sup>2)</sup> Geb. ju Samburg 1658. Beft. 1724.

<sup>3)</sup> Geb. ju Mutmerpen 1399. Beft. 1651.

auch bier foll fich ber gute Gefdmad nicht verlauanen, und Sachen muffen vermieben merben, bie burd ihren Unblid einen wibrigen Ginbrud verurfachen. - Bill man bas Intereffe biefer Das ferei vervielfaltigen, fo bedient man fich glans genber Befage, ober berfest bas Bange in eine Ruche, wo nicht nur Die Beleuchtung fich beffer aufammen halten lagt, fonbern auch Gefdiere, Zopfe, Teller, fupferne Gefafe noch mehr 21bs medelung gemabren. Bir nennen bier Detet Mertfen, genannt Deter ber gange '), ber ud in letterer Mrt auszeichnete, indem er mit moglichter Bollfommenbeit barftellte, fic aber auch im hiftorifden Rach ale ein verbienftvollet Runftler auszeichnete. Sein Schiler Toadim Beudelaer.") ift nicht meniger geididt, benn außer Rifden, Bogeln und Ruchen, Die er treu Darftellte und mit einem lebendigen und marmen Colorit verband, verfucte er fic aud gludlich in ber Befdicte.

Mehr auf biefes Sach befchantt ift Ebere barb van Neilt 3); er matte nur leblofe Ges genftanbe, als tobtes Bebervieh, Rrauter, harnifde, und andere Baffen. Teue Rachafmung ber Rotur, gutes Colorit, und fleiftige Ausfahrung

<sup>1)</sup> Geb. gu Umfterbam 1519. Weft. 1573

<sup>2)</sup> Geb. ju Antwerpen um 1530.

<sup>3)</sup> Geb. ju Delft 1602. Geft. 1658.

geichnen feine Berte aus. Mannichfaltiger ift 30 fann &pt') in feinen Stilleben. Wolke, Dare und Febeen in feinen Thieren und Bos-geln sind auf das tauschendfte nachgeahmt; eben so gut und wahr sind Zeichnung und Cosorit. Auch in lebendigen Thieren und in Blumen blieb er eben so wenig zurud. Auch sein Schiter Das vid Roning ') hat mit ihm gleiche Berdiernte, bleibt aber in der Harmonie der Farben gurud. Seine todten Thiere vermischte er auf die mans nichfaltigste Beise mit Blumen und Brüchen.

Einer ber fruchtbarften Ranftfer in biefer Satung, war Frang Onepbers, ben wir son erwähnten. Der Reichthum in seinen Justammenstellungen ift ju bewundern, und biefe erhalten ein doppeltes Intereste, indem ihm Rusbens ober Jorbans die Figuren dazu matte. Was biese mit freiem leichten Pinfel soul, such Peter Gygen 3) durch midevollen Reis zu erz langen; zwar sind seine tobten Thiere und Mogel ber Ratur treu, doch die Fätbung ohne Parmonie. Dasselbe gilt nuch von feinen kleinen Landscaften. Johann Beening 4) ift ein Meister von vieler Bollendung, geschieft als Lands-

<sup>1)</sup> Geb. gu Antmerpen um 1625.

<sup>2)</sup> Geb. bafelbft um 1636.

<sup>3)</sup> Geb. ju Untwerpen 1610. Geft. 1670.

<sup>4)</sup> Geb. gu Mmfterbam 1644. Geft. 1719.

fcaftemaler, nicht minder in Jagben von grogem Umfang ausgeführt mit freiem Binfel und gutem Colorit, wie auch im Stilleben, mas er alles .. Bleich bies mit vieler Bollenbung verfertigte. fem mar Deldior Sonbefoeter') bom als tern Beening unterrichtet. Geine Darftellungen beftehen in Suhnern, Ganfen, Enten und Pfauen, bald in ganbicaften, balb als Stilleben. Go: mohl in Behandlung ber garben, als Darftellung ber Sare und Rebern bleibt nichts ju munfchen ubrig. Bei Bilbelm Ralf 2) bewundert man ben Rleif in allen Gattungen leblofer Gegens ftande, porgualich in Darftellungen mancherlei Gine andere Musmahl findet man bei Cornelius Brige 3). Geine Darfiellungen find Baffen, Rufifalien, Basceliefe ac. Dan fdagt feine Bemalbe megen ihrer großen Bollens bung. Doch eigenthumlider ift Juriaan ban Seine Darftellungen find ernft Streed 4). und fcmermuthig; bald fieht man Bucher, und Inftrumente, ober einen Lobtentopf mit ausgee lofdtem Lichte, und Rotenbucher barneben lies gen, ober er liefert andere auf ben Zob anipies lende Gegenftande.

<sup>1)</sup> Geb ju Utrecht 1636. Geft. 1695.

a) Beb. ju Amfterbam um 1630, Geft. 1692

<sup>3)</sup> Lebte in Solland um 1670.

<sup>4)</sup> Geb. gu Amfterdam 1632.

# Mosser malerei,

Es ift nicht genug den Runftliebhaber, an bas fertige Runftwert ju fuhren, um ihm bie Birs fung beffelben blog feben gu laffen , fonbern er wird auch in die Bereftatte bes Bilbnere vers miefen, um bort die Geheimniffe und Bortheile ju ergrunden, wodurd ein Gemalde Schonheit und Dauer erhalt. Da hier nur vom technifden Theile Die Rede ift, fo wird Die Malerei in Baf. ferfarben, ale die altefte und einfachte, um fo leichter jur Erlauterung bes Gangen fuhren. Das Alter Diefer Runft verliert fich in Die frus bern Beiten , und fo febr man fie auch fpater vernachläffigte, ober burch bie Delmalerei vollig verdrangte, fo abten Die fruhern Maler Diefelbe bod mit vieler Ginfict, und noch vorhandene Gemalde bes breigehnten und viergehnten Jahre hunderts bezeugen nicht nur ihre Dauerhaftigs feit, fondern man vermundert fic auch über Die gut erhaltnen garben.

Jene Malereien, die man theils auf Mauern ausführte; theils auf holgtofeln ammendete, um damit die Altare der Kirchen und Kaspellen ju schmücken, verdienen, vorzäglich lettere, eine genauere Untersuchung. Diese Laseln, mehrentheils von hartem holz, ethielten, ebe man darauf malte, einen Gypts, oder Rreidegrund mittelm verdunden, oder mit Beigen der Breiter fer mit Leim verdunden, oder mit geinwand, um die Zugen der Breiter ser

fter gufammen ju halten, und trug bann jenen Grund barauf.

Da es ber Beitgefdmad erforberte, viel auf Gold zu malen, murbe ber erfte Grund mit einer Lage Bolus ober abnlider rothen Rarbe überftrie den, und man legte auf Diefen bie Golds plattden. Bum Malen felbft bediente man fic ber Minerals und Erdfarben und verband Diefe mit einer Rluffigfeit von Giffar und Leimfpanen. Dag bei biefer Bebandlung, bie fur fic nicht lange ohne Berlegung befteben tann, borjuglid auf bie Dauer gefeben werben muffe, fuhlten jene Meifter recht gut; fie berfielen baber auf bas Mittel, ibre Berfe mit fluffig gemachten Bachs ju übergieben, und fuchten, ber Ungleich heit diefes Ueberjuge baburch abzuhelfen, bag man bas Gematbe vorfictig uber ein gelinbes Reuer bon Rohlen bielt, mas nicht nur ben beabe fichrigten 3med erfullte, fonbern bas Bachs burdbrang auch bie Rarben, gab ihnen mehr Dauer, und qualeid auch leben und Rraft.

Wendet man diefe Malerei auf glachen und Mauerwerf an, fo wird die glache, ift ber Aufstrag der Mauer gang troden, mehre Male mit bannem Leinwoffer dberftrichen; da fich aber die Barben beim Malen, indem fie leicht trodnen, nicht viel in einander verarbeiten laffen, fo bes rubt die Ausfahrung nur in des Gewandheit des Pinsets. Um auch bier für gefigkeit zu sorgen,

übergeft man bie vollendete und trodene Arbeit mit einem ju Schaum geschlagenen Eiflar, das nach furzem Zoodnen, mit Mastigfirnig überftris den werben fann.

# Frestomalerei.

Diese Malerei wird zwar auch mit Baffer, farben ausgeführt, sie weicht aber in ber Beshandlung von der vorhergehenden um vieles ab. Bon ihrem Alter findet man noch Spuren aus den Zeiten Conftantins des Grogen, und wenn auch unganftige Treigniffe sie völlig wieder in die Rindheit verfezten, so erhob fie fic doch wies der zu Ende des sechstehnten und zu Anfang des siebenzehnten Jahrhunderts zu ihrer hochen Bollemmenheit.

Diefe Malerei auf naffem Ralf, verlangt eine genaue Renntnig ber Farben, und in ber Ausführung eine geübte funftfertige Dand. Denn hier laft fic nicht, wie in ber Delmalerei, gum zweiten Mal übergeben, sondern, mas ber Pins sel ausführt, muß auch zugleich beendigt werben. An Bertreibung ber Farben in einanber ift gar nicht zu benten; benn bie Ainten sind vorher in ihren verschehen; benn bie Ainten sind vorher in ihren verschehen. Abstudigungen gemischt, und werben in der Anwendung blos neben einander gesetz, und nur die dunfetn Partifien nach völlis gem Trochen, da wo es nöthig ift, durch Strafs stren oder Punktiren verbunden.

#### 00000

Da die Wirkung dieser Malerei nur auf die Ferne berechnet ift, so latt fie sich nur an hoben Gewolben und auf Mauern anweinden; sindet sich Selegenheit, ein soldes Gemalbe in der Rate, de betrachten, so etblieft man nur grobe Dinselftriche, helle und dunkle Masien, ohne Beredistrig und Darmonie. Aber das Begreden dieser Gegenfande vom Auge, und der Zwischen zum der Luft, gibt nicht nur den Figuren, die in hoben Gewolben in abernatuslicher Größe darz gestellt werden, die fluchtig singeworfen scheine, bilden ein Ganges, und Solorit und pellbunkel befrie dien unfere Wunsche und Forderungen.

Da an ben Dedengemalben, pon bem Stand: puntt aus, mo wir fie betrachten, bie Beiche nung nothwendig andere Berududtigung erfor: bert, indem die Siguren, in der Bobe betrachtet, anders ale auf ber Erbe erfceinen, fo ift eine grundliche Renntnif ber Derfpectipe, jur nothis gen Berfurjung berfelben, fo wie auch anderer Begenftande nothwendig; benn, foll bie Bahts beit nicht ichminden, tonnen Die Riguren, indem bas Muge aufwarts fieht, in jeber Sandlung, ftehend ober figend, nut perfurgt erfcheinen. Bollte ber Runftler aber von biefer nothwenbigen Regel abmeiden, und feine Sandlungen fo bats ftellen, wie wir fie gewohnlich mit unfern Mugen betrachten, fo mare ju befürchten, fie fielen auf ben Befdauer herunter.

If es Abfict des Kunftere, ein foldes Beet ju malen, so lagt er vorher fo viel naffen Raft, als er glaubt, in einem Tage übernichen ur bist, neil, auftragen, auf die er glaubt, in einem Kage übernichen ur bist, der der gebraucht wird, wenig, fenns (don ein Jahe alt fenn muß, befestigt er feinen Karton, und fahrt mit einem Stift über deinen Karton, und fahrt mit einem Stift über defien Umriffe, welche sich in die naffe Stelle eins draden, und bedient sich dann bei seiner Ausstährung der Borftpinfel. Dier lassen sich aber micht alle Farben mit gleichem Erfolg anwenden, benn die Gaure des Kalfs verändert bei may den das Ansehen wird gleichem Erfolg anwenden, ben das Ansehen will gleichen Erfolg anwenden, ben das Ansehen will geichem Erfolg anwenden, ben das Ansehen wälfe, daher sind nur Erbfare ben brauchdar, und alle Mineralfarben ausges scholoffen.

Die Zubereitung ber Linten an fich felbft ift einfach, mon reibt fie mit Waffer an, und bers mifct biefelben, um die Statte ober Schwäche beraus zu beingen, mit nebr ober weniger Rafe. Allein die Renntniß biefer Linten muß foon ber ihrem Auftrag berechnet feon, indem fie nag viel bunfler erscheinen, beim Lrodnen aber um die Salfte ihrer Statte verlieren.

Dag bie Freefomalerei in ber neuern Beit nicht gleich fo vollfommen fenn fonnte, baran ift wohl die Frühere angeliche trockene Ausfahrung bis jum Erscheinen Raphaels foulb; aber felbft bei diesem vermifft man noch jene Dreiftigfeit und bas beffere Beratbeiten ber Farben, 80000

wodurch fic bie fpatern Runftler auszeichnen. Seibft in ben Logen und Stangen, burch Sulfe feiner Schiler ausgeführt, find die Berbindum gen ber Farben durch Straffirungen hervor ges bracht.

Roch weniger praftifche Uebung findet man in ben Berfen bes Didelangelo in ber Sirtinifden Rapelle; hier ift bas Colorit bufter und troden. Doch beffer erfdeint es fcon bei feinem Schiler Daniel von Bolterra in ben Malereien in ber Rirde Eriniba ba Monti ju Rom, Die Geheimniffe des heiligen Rreuges barftellend. Diefer Runfler ift es auch, ber aus übertriebenem Gifer Dabft Dius bes vierten, in dem jungften Bericht feines Meifters, Die Blogen vieler Riguren mit weiten Sofen bededte, und baber ben Ramen il Braghottone gre bielt. Bafari befaß icon mehr Gemandheit Des Binfels; an ihn folieft fid Cefari von Mrpino; fein borguglichftes Bert in Rresto fine bet man auf bem Gal bes Capitols,

Correggio uberftrahlte biefe Meifter alle burch fein Colorit, ju Parma; gleich groß in ber Bertatgung, ift er Mufter fur alle Anftfer, von benen jest bie Rebe ift. Diefe Bortheile findet man icon im Colorit ber berühmten Farneficen Gallerie, von Annibal Carracci, bie jugleich als Mufter biente, bem verborbenen Gefcmadt ber Maler ju Rom eine beffere Richtung ju

geben. Doch nunmehr gewinnt biefe Dalerei an technifder Bollfommenheit. Lanfranco verlieh ihr einen hohen Glang, fomohl burd Musfuhrung ber Ruppel in Der Rirche bes heilie den Undreas bella Balla ju Rom, wie auch in ber Ruppel ber Rapelle bel Zaforo dafelbft. Die Rraft ber garben, Die Birfung von licht und Schatten, Die fertige Behandlung bes Pinfels, mo bie Tinten nicht mehr neben einander gefent, fondern mehr in einander gefcomolgen find; bies fes find die Borguge, wodurd fie fic bon ber frahern Behandlung unterfcheibet, und in ber fic Guido Reni in Der Marter Des heitigen Undreas, ju St. Gregorius, ber beiligen Dreis faltigfeit eben bafelbit, und in ber Murora, in ber Billa Ludoviff, wie aud Dominicino in ber Mbrey ju Goot Ferrata, und andern Berfen, als verftanbige Frestomaler auszeichnen.

Auch Barbieri ift in ber Auppel ju Piastenga, fo wie in ber Rapelle Lucarelli ju St. Gres gorius ju Bologna, als auch in feiner Aurora im Pallafe Rospiglioff ju Rom, als ein guter Colorift ju foben. Einer bet ausgezeichneiften Breefomaler war Giovanni Mannoszi, ges nannt Giovanni von G. Giovanni ); venn auch feine Berte, mit benen feines Meifters Rosselli nicht völlig verglichen werben fonnen, fo

<sup>1)</sup> Geb. ju St. Giovanni 1590, Beft, 1636;

nem Semalde bes Giufeppi Cefari. Durch Alesfio Matioli erhielt diese Malerei noch mehr Umfang, bein er wußte dem Purpur Dauer ju geben, eine Farbe, welche biesen Runplern bis jest noch fehlte, um jedes Colorit nach ju machen. Pietro Paolo Christofano erzeichtete eine eigene Schule, und lieferte in die ser Gattung sichne Meisterwerfe, unter benen sich die heilige Petronilla nach Guereino ausgeichnet. Nunmehr verfiel man auf den Gedanfen, alle Gemälde der Petersfirche auf diese Weise ju copiren.

Rruber feste man bie mufivifde Malerei mit fleinen farbigen Steinen jufammen, und bers band fie burch einen Mortel ober Ritt, bod biefe robe Erfindung genugte ber fortidreitenben Runft nicht, und felbft ber Gebante, fcone Deis ftermerte por ber Berftorung ju fichern, erzeugte fo lange neue Berfuche, bis es endlich gelang, Glasftifte aus allen Rarben ju bereiten, beren Babt in ihren verfchiebenen Bermifdungen fic uber: 1 5,000 belaufe; Die Sobe eines folden Stife tes ift zwei Boll, und ber Durchichnitt ohngefahr brei Linien ine Gevierte. Man follte glauben, Dies fe Menge Linten fen binreichend, jebe Abftafung Des Colorite burd Die mannichfaltige Bufammene fegung auszubruden; man betrachte aber ein Gemalbe in feiner Unlage, und febe bann bie Wirfung bes Bertreibepinfels, mo bie Hebers

gange ber Farben vom Lichte bis jum Schatten, fich ins Unendliche vertieren. Diefes fahlend, fuchte man jedem Einzelnen biefer Farbenftifte von 15,000, wieder in 30 Abftufungen von Line ten zu beingen, wodurch eine Angahl von 750,000 entfieht; und doch ift diese Gesammtmaffe taum hinreichend, ben Schmelz der Farben im Ges malbe nachzuahmen.

Bill bet Wosaisarbeiter ein Driginalgematte topien, so such er fic vorher von einem guten Rinftler eine Zeichnung bestelben in gleicher Grobe zu verschaffen, ftellt dann das Driginal sto fetbit zur Seite, und vor fic eine steinerne Platte in derfelben Grobe. Driginal, Zeich nung, und Steinplatte, erhalten alle deei, Rege von Quadraten, und diese übereinstimmenben Stree find gleich immeriet. Bei Unsang der Urter sind gleich immeriet. Bei Unsang der Urter find gleich immeriet. Bei Unsang der Brotett wird auf das Stein Duadrat Ro. 1. so viel Kitt ausgetragen, als zur Bearbeitung in einem Tage notifig ift; mehr Auftrag besteben, ift nachtheitig, der Kite trocknet, und die Etifte hatten nicht fest.

Um es bei ber Arbeit bequemer ju hoben, foineidet man bie Zeichnung in mehre Grude; indem man fich nunt bes Studebens Quabrat Rob. ?! bedient, wird es auf ber entgen get fetten Seite gefdwartt, man legt es dann forge fattig auf den Stein Quabrar Rro. 1. und beuder mit einem fpigen Beiffel die Umriffe ber Zeich

nung auf ben Ritt. Statt ber Farbenpalette feben neben bem Atheiter fleine Rafthen, mele de bie verfchiedenen Abftufungen von farbigen Stiften, bie den Theit bes Gemalbes, nach wele dem eben gearbeitet wird, enthalten, und so wie es das Quadrat Bo. I. erfordert, in den Ritt gedruckt werden. Dieses Berfahren wird auf gelide Beise bei allen übrigen Theilen angewendet.

Die Einrichtung des hier beschriebenen Gegenstandes ertaubt es, daß oft zwei Arbeiter bei
einer solchen Ausführung beschäftigt find, und
da durch die bezeichneten Quadrate fein Irthum
entstehen kann, so ift es gleich viel, ob der Eine
am Ropf, und der Andere am Boden arbeitet.
If endlich ein solches muspevolles Wert beendet,
so wird die Oberstäche bestehen mit Schmergel
und Baffer abpolitt. Der große Zeitauswand,
den solch eine Arbeit erfordert, erhöht auch ihe
ren Preis, benn ein einziges Ultargemalbe in
Rom foster zehn- bis zwolftaussend Igbater.

In großen Rirchen und Gebauben, bie nicht immer vor Beudrigfeit gefchigt find, ift biefe Malerei ihre zweckmaßige Bierbe. Soll man aber Die Abfage und fleinen Zwifchentaume, welche Die Stifte bilben nicht feben, fo werbe fie bem Bueg nicht zu nahe gerudt; übrigens berugt ber gange Werth ber neuern Mofaif auf ber Dauer, fie ift aber weniger als Product der Runft zu ber

tracten; benn nicht nur, daß ihre Betfertiger mehr fclavifde Nachahmer als Runfter find, fo verliert ein foldes Gemalbe auch baburch, daß es Copie einer Copie ift, in ber niemale ber Geift bes Originals fich wieder findet.

# Slasmalerei,

Der Urfprung biefer Malerei ift febr in Dunfel achult. Dach Plinius foll fie ber griechis fce Maler Uriftides foon ausgeubt haben, indem er die garben auf Glas einzubrennen vers ftand. Daß aber fcon Die Egopter bas Glas au farben mußten, Diefes beweift eine Dumie, mel. de in bem brittifchen Mufeum ju Condon aufbes mahrt wird, die mit grunen Glaefnopfchen vers aiert ift. Much bie Glasfinffe ber Alten, in allen Arten bon garben, find hinlanglich befannt. Aber das Geheimniß, Die Glafer im Reuer ju farben, ging in ber golge berloren, und erft im eilften Jahrhundert zeigen fich Spuren bies fer neuen Erfindung, Die mabriceinlich burch Rlofterbruber, Die ju jener Beit alle Breige ber Runft belebten, entbedt murbe.

Die erften Glasmalereien waren bodft uns vollfommen; man feste fleine Studden farbigies Glas in verschiedene Formen, durch Berbins ung bes Fenfterbleies, jusammen, was mehr eie er mufibifden Arbeit glich. Wenn hier in Burammenftellung ber Farben eine gewiffe Syms

metrie berefcte, fo fiel man bod balb barauf. Diefen Renftern . Die nur fur Rirden bestimmt maren, und bie burd ihr magifdes licht beim Eintrite in Die Gottesbaufer einen beiligen Schauer verbreiten, eine bobere Bebeutung an geben, und fo wie die Beidnung und bilbenbe Runft im Allgemeinen etwas fortidritt , fucte man aud bier Beilige und andere Riguren ans aubringen: Das farbige Glas murbe auf Die pom handene Beidnung gelegt, und nach ben pers ichiebenen Theilen berfelben, mit Beobachtung ber farbigen Stoffe, gerfcnitten. Bum Beis fpiel Beficht und Sande erfeste ein blakrothes Glas, und grunes ober blaues bertrat Die Stelle Des Mantels ober Unterfleibes. Rundung ber Rormen und Berporbringung bet Ralten bediente man fich einfacher ichmarger Strafe firungen, anfangs vielleicht mit Bafferfarbe. Da fic biefe aber burd Reuchtigfeit auflofte, wurde fie burd Reuer eingeschmolgen, Bud biefe Theile feste man, wie fruber, burd Renfterblei aufammen. Bei allen biefen Gemalben, bis gu Unfang bes vierzehnten Sabrhunderts, ift bie gange Daffe bes Glafes gefarbt, fie ift meniger Durchfichtig und lebendig im Colorit.

Eft in ber zweiten Salfte bes vierzehnten Indehunderts murben bedeutende Rortfchitte in biefet Runft gemacht, ober bie eigentliche Bes handlung ber Glasmalerei entbedt; und diefe

16. 361 v 36 -1 361 A TAM

Entdedung foreibt man 3 o fann ban Coff au, ber- bie Erfindung gemacht haben foll, bie Karben auf bem Glafe, und von einer Seite auffautragen, ein Bortheil, wodurch biefe flar, durchichtig und lebendiger erfceinen. Diese freiere Benugung des Materials führte dahing das nunmehr gange Gemalde ohne Berbindung des Senferbleies ausgeführt werden fonnten, und zu Anfang des funfachnten Jahrhunderrs; findem fich in Deutschaden, den Miederlanden Branfreich und England, die bedeutendften Meis fter in diesem Kach.

Unter ben beutschen Runflern zeichneten fich Beit Sirschwogel ) und feine Sohne aus. Bom Erfterti findet man ju Marnberg noch mehre Matereian bem Jahr 1493. Beitgenofen von biefen, und noch größer in ihrer Runft, maren bie Gebfüber Dird und Bouter Crasbeit) bie Arbeiten in ber St. Johannesfirche in ihrer Baterftadt voll Kraft und Zeuer und guten Compositionen, so wohl im Großen als im Aleinen, verdienen das beite 2006.

Bei dem großen Reichthume von Glasmales reien ju biefer Beit, wovon leider viele durch,

<sup>1)</sup> Geb. 34 Maalent 1370. Geft. 1441.

<sup>2)</sup> Geb. ju Rurnberg. Starb 1525, Alf 64 Jabr.

<sup>3)</sup> Geb. gu Souba. Erfterer ftarb 1578. Der Unbere arbeitete ubch 1698.

Betftbrungen mander Art ju Grunde gingen, verdienen die Berte im Dom ju Koln, und in der Cathebrale ju Brüffel, bemerkt ju werden. der große Umfang berfelben, vorzüglich am fiegt tern Oct, ift zu bewundern; eine gute Beidnung und ein feuriges Colorit, maden biefe Merke gleich schäpbar. In der Zeit, no diese Künfter lebten, die zu Ende des funfzehnten Jahrfinnberts, ift diese Masterei am vollkömmenften gedt. Die Glastafeln sind von ungewöhnlicher Größe, die Beidnung vortreffich, ja man finder oft reis die Compositionen, oder Abbildungen lebender Personen, die sich als Mohltschret, der Kirchen ergeigten; aber auch Feuer und Klarheit der Fare ben haben ihre Bollendung erhalten.

Welche Aufnahme diese Aunft überaft fand, lagt fich daraus erfeben, daß beinahe alle genker ber Riechen und Rapellen Zierden diese Alte enteber Anteven in der Angellen zierden biefer Alt erstellen, ja deutschen nach England und Spanien berufen, und von garften, Geiftlichen, und Privatpersonen beschäftigt. In der Cathes drie zu Tanterburg befanden fich Glasmafereien von unschägbarem Werthe; biefe, so wie viele andere fostbare Werthe; biefe, so wie viele andere fostbare Werthe; biefe, wurden in den Jahren 1643 und 1650 geridet. Wenn aber in England vahrend der Reformation gleich vieles der Art zu Grunde ging, so war man boch an die Farbenpracht der Glassenfter zu sehr ges

wohnt, ale baf man ben Schaben nicht balb hatte erfenen follen, und fo findet fic benn, daß' das fiebengehnte Sahrhundert bier eine neue Epoche bilbet, und noch in ber neueften Beit ges benfen mir eines Runftlers, Ramens grancis Eginton 1), ber ju ben größten Glasmalern ju rechnen ift, fo mohl in Musfuhrung feiner bedeus tenden großen Urbeiten, als auch in ber Birfung, Die feine Berfe hervor brachten. In ihm vere einigen fich richtige Beidnung und fcone Bes handlung der Rarben; auch lieferte er fomobl his ftorifche Gemalbe ale Bilbniffe. Gein jungftes, Gericht, ein Gemalbe im Bellbunfel in bem mefts lichen Renfter vom Magdalenen : Collegio ju Dre fort, ift ein Meifterftud, fo wie die Befehrung, Petri, und beffen Sehendwerdung in ber Paus luffirche ju Birmingham. Aber nicht fo an ans bern Orten, mo felbft die noch übrig gebliebenen Refte theils verichleubert, theile, fonft nicht beache tet, burch meife Glastafeln erfest murben-Mit bem Berfcwinden biefer Schape verlofc vollende ber Ginn fur biefe Runft, und es mirb jest ale ein Bunder betrachtet, wenn ein neues rer Runftfer fic burd einige Proben ber Glass malerei befannt macht.

## Delmalerei.

Die Delmalerei ift eine Erfindung neuerer Beit, und finden fic auch Spuren, daß man fic

<sup>1)</sup> Starb 1805 gu Sandworth 68 Jahr alte 400

icon im Mittelalter des Delfieniffes bediente, fo trug man diefe Berfuce Doch nicht allgemein in Die Malerei über; benn es ift bewiefen; bag Johann Gof der erfte mar, der diefe Runft befannt machte, und ift er auch nicht ber eigente liche Erfinder, fo benutte er doch jene frubern Bortheile, und brachte fie jur Bollfommenheit, Aber noch hielt er feine Erfindung geheim, bis eines feiner Gemalde nach Reapel fam, mo bie Lebendigfeit ber garben beffelben bie bortigen Runftler mit Bewunderung erfüllte. naber mit Diefer neuen Erfindung befannt ju mas den, entichlog fid Untonello ') pon Deffina, ein Maler bon bielen Berdienften, nach Brugge au geben, mo er auch fo gludlich mar, Diefe Runft pom Erfinder gu lernen.

Moer noch blieb fie das Geheimnis von Bes nigen. Antonello theilte es dem Dominico Bes negtiono 3 mit, bon dem es fein Schüler Cofragno wieder erlangte, der, um einziger Befiger beffelden zu bleiben, jenen auf eine fcandliche Beife ermordete,

Dogleich feit Diefer Beit fich die Delmalerei in Italien verbreitere, fo blieb die Behandlung Dennoch unvollfommen, die Farben murben binn aufgetragen, ohne fie gu bertreiben, die holgtas

<sup>1)</sup> Blubte um 1430.

<sup>2)</sup> Geb. 14 Benedig 1470.

80000

Hinds

olenia ein hi

bé lei

a cyo

r felier

onic.

na, H

nit

rithi Thirt

e il

IN

14

fein nograuf man matte, maren ned im allgee meinen Gebrauch, und erft jur Beit bes Ligians, bebiente man fich ber aufgespannten Leinemanb,

Die Borguge ber Delmaterei übertreffen alle, andern bei meitem. Bas bie Rresfos malerei burd leichte Behandlung und fede Dine felftride nur fur Die gerne bemirtt, leiftet Die Delmalerei in ber Dabe, ja fie ift gefdidt, burd fleifige Musfuhrung noch mehr ju vergnugen; benn feine Malerei vermag bie Berfdiebenheit ber Einten, ben Somela, ber fic uber bas Bange perbreitet, Die Rraft und Das lebenbige. Unfeben fo hervor ju bringen ale Diefe. bort burd bie Beranderlichfeit ber garbe beim Erodnen baufig Rachtheile entfteben, fo ift bies gleich beim Unfange Die Birfung fur Die Folge. ju berechnen. Die mabr laft fich nicht das lebendie ge in feiner grifcheit barftellen! Bie laffen fic Die formen durch den Bertreibepinfel runden, bag Die Begenftande fic bon ber Blace trennen! Bu Diefen Borgugen tommt noch, bag fie fic au großen und fleinen Darftellungen eignet, und fic, gut permahrt, aufgerollt ober in Rabe men, an die entfernteften Orte fenden laft.

Daß der Glang ihrer garben nicht jeder Bes feudtung ganftig ift, auch mobl Theile des Bes matbes nachdunkeln, und andere wieder verbleis den, laft fic nicht ablaumen; an legterm Hebels flande ift aber wohl bie abet verftandene technis

00000

wodurd fic bie fpateen Aunfler auszeichnen. Seibft in ben Logen und Stangen, burch Sulfe feiner Schuler ausgeführt, find die Berbindung gen ber Farben durch Straffirungen herbor gebracht.

Roch meniger praftifche Uebung finbet man in ben Berten bes Dichelangelo in ber Sirtinifden Rapelle; hier ift bas Colorit bufter und troden. Doch beffer erfdeint es fcon bei feinem Soufer Daniel von Bolterra in ben Malereien in ber Rirche Triniba ba Monti gu Rom, Die Geheimniffe bes heiligen Rreuges barftellenb. Diefer Runftler ift es aud, ber aus übertriebenem Gifer Dabft Dius bes vierten, in bem jungften Gericht feines Deifters, Die Blogen vieler Siguren mit weiten Sofen bebedte. und baber ben Ramen il Braghottone ers Bafari befaß icon mehr Gemanbheit bes Binfels; an ihn folieft fic Cefari von Arpino: fein borguglichtes Berf in Rresto fine bet man auf bem Gal bes Capitols.

Correggio uberftrahlte biefe Meifter alle burch fein Colorit, ju Parma; gleich groß in ber Berfürzung, ift er Mufter fur alle Anftler, von benen jest bie Rede ift. Diefe Bortheile finder man ichon im Solorit der berühmten Farneficen Gallerie, von Anni ball arracci, bie jugleich als Mufter biente, bem verborbenen Gefconget ber Maler ju Rom eine beffere Richtung zu

geben. Doch nunmehr gewinnt biefe Daleret an technifder Bollfommenheit. ganfranco verlieh ihr einen hohen Glang, fomohl burch Musführung der Ruppel in Der Rirche bes beilis den Undreas bella Balla ju Rom, wie auch in der Ruppel der Rapelle bel Zaforo bafelbft. Die Rraft ber garben, Die Birfung von licht und Schatten, Die fertige Behandlung bes Pinfels, mo die Tinten nicht mehr neben einander gefest; fondern mehr in einander gefdmolgen find; bied fes find bie Borguge, wodurd fie fic von ber frubern Behandlung unterfcheibet, und in ber fic Guido Reni in Der Marter bes heiligen Andreas, ju St. Gregorius, ber beiligen Dreis faltigfeit eben bafelbit, und in ber Murora, in der Billa Ludovifi, wie aud Dominichino in ber Abten ju Goot Ferrata, und andern Berfen, als verftanbige Frestomaler auszeichnen.

Auch Barbieri ift in ber Auppel ju Piastenga, fo wie in ber Rapelle Quarelli ju St. Gres gorlus ju Bologna, als auch in feiner Aurora im Ballade Roebiglioft ju Rom, als ein guter Coforift ju loben. Einer bee ausgezeichneiften Brestomaler war Siovanni Mannossi, genannt Siobanni von G. Giovanni ); wenn auch feine Berte, mit benen feines Meifters Roffelli nicht völlig verglichen werben fonnen, fo

<sup>1)</sup> Geb. ju St. Giovanni 1590, Beft, 1636;

befitt er bod viel Reichthum der Ideen, und eine frobliche beitere Rarbung, und Diefe Runftfettige feit nebft einem freien und leichten Bortrage fichern feinen Rubm. Gine feiner Sauptwerfe ift im Salon Imperiale ju Floreng, auch in Rom in der Rirche Madonna del Monti, und ju Gt. Quatro Caronali, Rlofter ber armen Baife, fine Det man verdienftliche Arbeiten von ihm. alle bis jest benannten Deifter überftrabit Dies tro Berettini, fomobl im beitern blubenben Colorit, als auch in ber harmonifden Bufame menftellung ber garben. Gein Sauptwert ift Die gemolbte Dede im Pallafte alle quattre Rons tane, an melder er vierzehn Sahre abmechfelnb. arbeitete, und mo ofingeachtet ber Paufen, MUes wie an einem Lage gemalt ju fenn fceint. Dbs aleich diefer Meifter viele Racabmer feiner Das nier fand, fo ging die Frestomaleret boch immer mehr rudmarts, bis endlich Raphael Menas burch feine Darftellung bes Plafonds in ber Ries de bes heiligen Gufebius, und noch mehr bes Bimmers Dei Dapiri, in ber Bibliothet bes Bas tifane, ben babin gefdmunbenen Bauber bes fconen und mahren Colorits, aufe Deue miebet einführte.

#### Mofaifmalerei.

Die Mofait oder mufivifche Malerei, gehort mit ju den atteften Erfindungen der Runft, denn 80000

sie war icon ben Romern befannt, welche ihn ben Romen opus musivum gaben; biese lerniten sie durch die Griechen kennen, und bezwent beten fie in der Folge hausg zu ihren Berzies rungen. Da bieser Gebrauch immer mehr übere hand nahm, so begungte man sich nicht mehr, Busbiben durch farbige Stelne jusammen, ju segen, sondern man versuchet fich in Blumen, Apferen und menschieden Liguren.

Benn auch durch bie Ginfalle barbarifder Bolfer in Stalien und Rom, wie auch burch bie Bilderfturmerei in Byjang, eine Denge Diefer Arbeiten gerfiort murden, fo blieb dochnoch Man. ches übrig, um ben bamaligen Runftgefdmac fent nen ju leenen; wenn auch enfartet, fo wie alle Runft Damaliger Beft, fo jefgt fic boch ein fpars lider Foregang bis jum Erfdeinen bes Giotto. Ded foon unter Saft Giottf und Cabas tint, bemerft man beutliche gortfcbritte, und fie gelangte um das Safe 1630 ju einer hobern Bollfommenheit, benn Baptieta Calans bra") mußte ihr burch einen beffern Ritt mehr Daner ju geben, und verfettigte felbit in ber Ruppel ber Petersfirche ju Rom, bie Bilber bet pier Rirdenvater in biefer Gattung; er übertraf ich aber felbft in bem Erzengel Dicael nach eis

<sup>1)</sup> Geb. ju Dercent 1586. Geft. 1644)

800000

nem Gemalbe bes Giufeppi Cefari. Durch Alestis Matioli erhielt biefe Malerei noch mehr Umfang, benn er wußte bem Purpur Dauer gu geben, eine Farbe, welche biefen Aunfteen bis jest noch fehlte, um jebes Colorit nach ju machen. Pietro Paolo Chrift of an etrichtete eine eigene Soule, und lieferte in bie fer Gatung schone Meisterwerke, unter benen sich bie beilige Petronilla nach Guercino, ausgeichnet. Runmehr verfiel man auf ben Gebansten, alle Gemalbe ber Petreekirche auf biese Weise zu copiten.

Rruber feste man bie mufivifde Malerei mit fleinen farbigen Steinen jufammen, und bers band fie burd einen Mortel ober Ritt, bod biefe robe Erfindung genugte ber fortidreitenben Runft nicht, und felbft ber Gebante, fcone Deis ftermerte por der Berftorung ju fichern, erzeugte fo lange neue Berfuche, bis es enblich gelang, Blasftifte aus allen Rarben gu bereiten, beren Rabt in ihren verfchiebenen Bermifdungen fic uber: 1 5,000 belauft; Die Bobe eines folden Stife tes ift zwei Boll, und ber Durchichnitt ohngefahr bret Linien ins Gepierte. Dan follte glauben, Dies fe Menge Linten fer binreichend, jebe Mbftafung Des Colorite burd bie mannichfaltige Bufammene fegung auszubruden; man betrachte aber ein Gemalbe in feiner Unlage, und febe bann bie Birfung bes Bertreibepinfels, mo bie Hebers

gonge ber Ferben vom Lichte bis jum Schattent, fich' ins Unendliche verlieren. Diefes fahltend, suchte man jedem Einzelnen biefer Farbenfifte von 15,000, wieder in 50 Abftufungen von Tine ten ju deingen, wodurch eine Angahl von 750,000 entiebt, und doch ift diefe Gesammtmaffe kaum hinreichend, ben Schmels der Farben im Ges malbe nachzuchmen.

Bill bet Wosaisarbeiter ein Driginalgemalbe topiren, so such er fic vorher von einem guten Rinftler eine Zeichnung bestelben in gleicher Grobe zu verschaffen, ftellt dann das Driginal sich felbit zur Seite, und vor fic eine steinerat Platte in derfelben Grobe. Driginal, Zeich nung, und Steinplatte, erhalten alle deei, Rege von Quadraten, und diese übereinstimmenben Street find gleich numerirt. Bei Anfang der Etchett wird auf das Stein Quadrat No. 1. fo viel Ritt aufgetragen, als zur Bearbeitung in einem Tage notigig ift; mehr Auftrag defielben, ift nachtheitig, der Ritt ttocknet, und die Stifte hatten nicht fest.

Um es bei ber Arbeit bequemer ju haben, fomeiber man bie Zeichnung in mehre Grude; inbem man fich nunt bes Studfens Quabrat Rob. it, bebrent, wird es auf ber erigen geiteten Site. gefcwartt, man legt es bann forge foltig auf ben Stein Quabrat Rro. 1. und beidet mit einem fpigen Beiffel die Umriffe ber Zeich

nung auf ben Ritt. Statt ber gatbenpalette fteben neben bem Arbeiter fleine Rafton, wele de Die verschiedenen Abftufungen von farbigen Stiften, die den Theil bes Gemalbes, nach wele dem eben gearbeitet wird, enthalten, und so wie es das Quadrat Do. I. erforbert, in ben Ritt gedradt werden. Dieses Berfahren wird auf geltide Beise bei allen übrigen Theilen anges wendet.

Die Einrichtung des hier beschriebenen Gegenstandes erlaubt es, daß oft zwei Arbeiter bei
einer folden Ausführung beschäftigt find, und
da durch die bezeichneten Quadrate fein Irihum
entstehen kann, so ift es gleich viel, ob der Eine
am Kopf, und ber Andere am Boben arbeiter.
Ift endlich ein solches mubevolles Wert beendet,
so wird die Oberstäche deffelben mit Schmergel
und Waffer abpoliet. Der große Zeitauswand,
den solch eine Arbeit erforbert, erhöht auch ihs
ren Preis, benn ein einziges Ultargemalbe in
Rom toftet gehn. die zwölftaussend Ibaler.

In großen Rirden und Bebauben, bie nicht immer vor Feuchtigfeit gefdugt fint, ift biefe Malerei eine zwechmaßige Zierde. Soll man aber Die Abfage und fleinen Zwifdentaume, welche bie Stifte bilden nicht fegen, fo werbe fie bem Auge nicht zu nahe gerüdt; übrigens beruht ber Ange Berth ber neuern Mofaif auf ber Dauer, fie ift aber weniger als Product ber Runft zu bee

tracten; benn nicht nur, bag ihre Betfertiger mehr fclavifde Nachahmer als Runfter find, fo verliert ein foldes Gemalbe auch baburch, bag es Copie einer Copie ift, in ber niemale ber Seift bes Originals fich wieder findet.

## Slasmalerei,

Der Urfprung Diefer Malerei ift febr in Dunfel gehallt. Dach Plinius foll fie ber griechie fde Maler Uriftides foon ausgeubt baben. indem er die garben auf Glas eingubrennen bers ftand. Dag aber fcon die Egopter bae Glas au farben mußten, Diefes beweift eine Dumie, mele. de in bem brittifchen Mufeum ju Condon aufbes mahrt wird, Die mit grunen Glastnopfcen vers giert ift. Much bie Glasfinffe ber Miten, in allen Arten bon garben, find hinlanglich befannt. Aber das Geheimnif, Die Glafer im gener ju farben, ging in ber Kolge verloren, und erft im eilften Jahrhundert jeigen fich Spuren bies fer neuen Erfindung, Die mabriceinlich burch Rlofterbruber, Die ju jener Beit alle Breige ber Runft belebten, entbedt murbe.

Die erften Glosmalereien waren bodft um sollfommen; man fegte fleine Studden fatbliges Glas in verschiedene formen, duch Bebbins ung bes genfterbleies, jusammen, was mehr ets ier mufivischen Arbeit glich. Wenn hier in Busammenftellung ber garben eine gewiffe Syme

mettie herrichte, fo fiel man bod balb barauf. Diefen Renftern, Die nur fur Rirden bestimmt maren, und die burd ibr magifches licht beim Bintrite in Die Gottesbaufer einen beiligen Schauer verbreiten, eine bobere Bedeutung ju geben, und fo wie die Beidnung und bilbenbe Runft im Allgemeinen etwas fortfdritt, fucte man auch bier Beilige und andere Riguren ans aubringen: Das farbige Glas murbe auf Die pors handene Beidnung gelegt, und nach ben bers ichiebenen Theilen berfelben, mit Beobachtung Der farbigen Stoffe, gerfcnitten. Bum Beis fpiel Geficht und Sande erfeste ein blagrothes Glas, und grunes ober blaues bertrat Stelle Des Mantels ober Unterfleibes. Rundung ber Formen und Bervorbringung bet Falten bediente man fic einfachet fcmarger Strafe firungen, aufangs vielleicht mit Bafferfarbe. Da fic Diefe aber Durch Reuchtigfeit auflofte, wurde fie burd Reuer eingefdmolgen, Bud biefe Theile feste man, wie fruber, burd Renfterblei aufammen. Bei allen Diefen Gemalden, bis gu Anfana bes vierzehnten Sabrhunderte, ift bie gange Daffe bes Glafes gefarbt, fie ift meniget Durchfichtig und lebendig im Colorit.

Erft in ber zweiten Salfte bee bierzehnten Bebrunberts murben bebeutenbe Borichritte in biefet Runft gemacht, ober bie eigentliche Bes handlung ber Glasmairret entbedt; und biefe Entdeelung foreibt man Johann ban Cof ist in ber bie Erfindung gemacht haben foll, die Aarben auf bem Glafe, und von einer Seite aufautogen, ein Bortheil, wodurch diefe flarz burchlichtig und lebendiger erscheinen. Diese freiere Benugung bes Materials führte dahing bag nunmehr gange Gemalde ohne Berbindung bes Kinfertbeies ausgeführt werben sonnten, und zu Anfang des funfgehnten Jahrhundertsfinden fich in Deutschaad, den Meberlandenz Stanfreib und England, die bedeutendften Meise fer in diesem Jack

Unter ben beutschen Runfteen zeichieten fich Beit hie fob gel ?) und feine Sohne aus. Bom Erftert findet man ju Rarnberg noch mehre Matereia vom Jahr 1493. Zeitgenoffen von biefen, und noch größer in ihrer Kunft, waren die Gebfider Dird und Bouter Crabe't in ber Si. Johannesfirche in ihrer Baterflodt voll Kraft und Keurt und guten Compositionen, so wöhl im Großen als im Kleinen, verdienen das beite 200.

Bei bem großen Reichthume von Glasmales reien ju Diefer Beit, wovon feiber viele burch,

<sup>1)</sup> Geb. gu Daafent 1370. Geft. 1441.

<sup>2)</sup> Geb. ju Rurnberg. Starb 1525. Alt 64 Jabr.

<sup>3)</sup> Geb. gu Souba. Erfterer ftarb 1678. Der Unbere afbeitete ubch 1698.

Bethörungen mancher Urt ju Grunde gingen, verbienen die Beete im Dom ju Roin, und in ber Cathebrale ju Briffel, bemierkt zu werben, der große Umfang deefelben, vorzüglich am itigitern Ort, ift zu bemundern; eine gute Zeichnung und ein feuriges Colorit, machen biefe Rentet gleich schäpbar. In ber Zeit, wo biefe Kantiker lebten, die ju Ende des funfzehnten Jahrhunderts, ist diese Materel am vollkömmenften gedbt. Die Glastateln sind von ungewöhnlicher Gedbe, die Betaung vortrefflich, ja man findet oft reiche Compositionen, oder Abbildungen lebender Personen, die sich als Mohltscher der Ricchen erzeigten; aber auch Zeuer und Klarheit der Fare ben haben ihre Wollendung erhalten.

Welche Aufnahme diese Runft überaft fand, lagt fic daraus erfeben, daß beinahe alle Benfter der Rirchen und Appellen Zierden diefer Art ers fielten, ja deutsche niederlandische und fragolisische Aunftler wurden nach England und Spanien berufen, und von garften, Geiftlichen, und Privatpersonen beschäftigt. In der Cathes drafte u Canterbutz befanden fic Glasmalereien von unschabstem Werthe; diese, so wie viele andere fostbare Werthe; diese, so wie viele andere fostbare Werthe; wurden in den Jahren 1643 und 1650 geridet. Wenn aber in England mattend der Reformation gleich vieles der Art zu Grunde ging, so war man bog an die Farbenpracht der Glassenfter zu sehr ges

wohnt, ale baf man ben Schaben nicht balb hatte erfenen follen, und fo findet fich benn, bag das fiebengehnte Sahrhundert bier eine neue Epoche bilbet, und noch in ber neueften Beit ges benfen mir eines Ranftlers, Ramens grancis Eginton 1), ber ju ben größten Glasmalern ju rechnen ift, fo moht in Ausführung feiner bedeus tenden großen Arbeiten, als auch in der Birfung, Die feine Berte hervor brachten. In ihm vere einigen fic richtige Beidnung und foone Bei handlung der garben ; auch lieferte er fomohl his ftorifche Gemalbe ale Bilbniffe. Gein jungftes, Gericht, ein Gemalde im Belldunkel in dem mefts licen Renfter vom Magdalenen : Collegio ju Dre fort, ift ein Meifterftuct, fo wie die Belehrung, Detri, und beffen Sebendwerdung in der Paus lusfirde ju Birmingham. Aber nicht fo an ans Dern Orten, mo felbft die noch ubrig gebliebenen. Refte theils verfchleubert, theils, fonftnicht beache tet, burd meife Glastafeln erfett murben. Mit bem Berfcwinden Diefer Schape verlofc vollende ber Ginn fur biefe Runft, und ce wird jest ale ein Bunder betrachtet, wenn ein neues rer Ranfter fic burd einige Proben ber Glass malerei befannt macht.

## Delmalerei.

Die Delmalerei ift eine Erfindung neuerer Beit, und finden fich auch Spuren, bag man fic

<sup>1)</sup> Starb 1805 ju Sanbworth 68 Jahr alt.

fcon im Mittelalter Des Delfirniffes bediente, fo trug man diefe Berfuce bod nicht allgemein in Die Malerei uber; benn es ift bemiefen ; baf Sohann Epf ber erfte mar, ber biefe Runft befannt machte, und ift er auch nicht ber eigente liche Erfinder, fo benutte er boch jene frubern Bortheile, und brachte fie jur Bollfommenheit. Aber noch hielt er feine Erfindung geheim, bis eines feiner Gemalde nach Reapel fam, mo bie Rebendigfeit ber garben beffelben bie bortigen Runftler mit Bewunderung erfullte. Um fic naher mit diefer neuen Erfindung befannt gu mas den, entidlog fid Untonello 1) von Deffina, ein Maler von vielen Berbienften, nach Brugge au geben, mo er auch fo gludlich mar, Diefe Runft bom Erfinder ju lernen.

Uber noch blieb fie das Geheimnis von Des nigen. Antonello theiltees dem Dom in ico Bes negiano 2) mit, bon dem es fein Schller Coftagno wieder erlangte, der, um einzi ger Befiger beffelben zu bleiben, jenen auf eine schadliche Beise ermorbete,

Dogleich feit Diefer Zeit fich Die Delmalerei in Stalien verbreitete, fo blieb die Behandlung bennoch unvollfommen, die Farben wurden bunn aufgetragen, ohne fie ju vertreiben, die Solgiae

<sup>1)</sup> Blubte um 1430.

<sup>2)</sup> Geb. 34 Benedig 1479,

feln amorauf man matte, maren noch im allges meinen Gebrauch, und erft jur Beit bes Ligians bebiente man fich ber aufgespannten Leinemand,

Die Borguge ber Delmalerei übertreffen alle andern bei meitem . Bas bie greefos malerei durch leichte Behandlung und fede Dine felftriche nur fur Die gerne bemirtt, leiftet Die Delmalerei in ber Rabe, ja fie ift gefcidt, burd fleifige Musfuhrung noch mehr ju vergnugen; benn feine Malerei vermag bie Berfchiebenheit. Der Einten, ben Somely, ber fic uber bas Bange perbreitet, Die Rraft und bas lebenbige Unfehen fo hervor ju bringen ale Diefe. Wenn bort burch die Beranderlichfeit Der garbe beim Erodnen, haufig Rachtheile entfteben, fo ift bier gleich beim Unfange Die Birfung fur Die Folge gu berechnen. Bie mabr laft fic nicht bas lebendie ge in feiner Rrifcheit darftellen! Bie laffen fic Die formen durch den Bertreibepinfel runden, bag Die Begenftande fic bon ber glace trennen! Bu Diefen Borgugen tommt noch, bag fie fic au großen und fleinen Darftellungen eignet, und fic, gut vermahrt, aufgerollt ober in Rabe men, an die entfernteften Orte fenden laft.

Daß ber Glang ihrer Farben nicht jeder Bes feudtung ganftig ift, auch mobl Theile bes Bes matbee nachbunfeln, und andere wieder verbleis den, laft fid nicht ablaugnen; an leiterm Uebels fande ift aber wohl bie abel verftandem trednis

foe Befanblung fould; es ift genug, baf Beite vorhanden find, die fich fcon Jahrhunderte ers halten haben, ohne ihr frifches Unfefen im ges ringften ju verandern.

Die Delmalerei erforbert reine garben und flares gelautertes Del; benn von ber Befcafe fenheit ber erftern, und bem guten Erodnen bes andern, banat Riarbeit und Unperanderlichfeit Des Colorits ab. Geläutettes Dobnol, nicht gu fung, ift fo wohl jum Reiben ber garben, als auch jum Berdunnen berfetben auf ber Palette, anzumenben; Die minbere Rettigfeit bor anbern Delen, laft es beim Gebrauch leichter berbuns ften, und foneller trodien. Die bunfeln Rors ben, von meniger Rorper ale bie hellen, wenn gleich durchfichtig aufgetragen, trodnen fcmerer; man verfest fie beim Gebrauch, boch nur an großern Stellen, mit gefochtem Rirnig; nur werde biefer porfictig angewendet, indem ber Bleiguder, ben er enthalt, bas Rachbunfeln bes forbert.

Die Sauptfarben jum Delmalen find: bas feinfte, unverfalfdte Bleimeiß, ober Kremniger Beig, beller gebrannter Der, beller gebrannter Der, Ounfler gebrannter Ocer, Ounfler Ocer, bunfler gebrannter Ocer, Cafflerbraun, Pficfichfernichmarz und Elfenbeins fdmarz, Binnober, Rapteigelb, Berlinerblau, befter Minerolblau, reibt man mit Baffer ab, felbft in Blafen trodnen biefe Karben leicht, und

man macht sie erst beim Auffeten der Palette an, was man auch beim Arapplact, ohne benfelben vorher mit Baffer abzureiben, thut; die Farben, welche in Blasen aufbewahrt werden sollen, ershalten seim Reiben eine solche Diete, daß man sie mit dem Spachtel aufnehmen fann; der Borteil dieser Aufbewahrung ift, daß sie vor jeder Unteinlichkeit gesichert find, sie werden durch langeres Ausheben nicht jahe, und erhalten keine Saut.

In Aufftellung ber Farben, und ben abftus fenden Bermifdungen berfelben auf der Palette, befteht der Bortheil des Malets, ja das gange. Colotit ift davon abhängig. Da in den Balbe tinten des Fleisches der Ultramarin nicht gut zu entbehren ift, so braucht man aus Mangel defs selben, das Pfirsichernschwarz, das schoon durch den gehörigen Jusag von Weise ein schones Berts grau gibt; doch auch dieses werde, vorzüglich bei Lassirungen der Kleischtinten, mit Einsicht bewnutz, denn im Teochen wird es dunfler. Lach und Eassierbeaun sind nur zu Lasuren' und ben dunfeln Bertiefungen anwendbar.

Man malt mit Delfarben auf holz und Leins wand, auch bebient man fich bei fleinen Bilbern bes Rupfers. Die holzart, worauf man malt, muß bie Gigenschaft befigen, daß fie nicht fo leicht von Burmern angefreffen wird, und hiere zu eignet fich jede fefte Maffe, als Ciche und

Rufbaum .- Die gufammen gefügten Bretter, fuct man, bamit fie fic beim Muftragen ber Rare ben nicht merfen, auf ber Rudfeite, burd ein par eingefcobene Leiften , ober aufgeflebte Leine mand, dagegen ju fichern. Die Grundung felbit fann burch einen Rreibeauftrag gefcheben, ober Die Blace wird burch einen parmaligen lebergug. blaggrauer Delfarbe, die nach volligem Erodnen mit Bimftein glatt gefdliffen wird, jum Malen porbereitet. Fruber grundeten die Maler ihre Leine wand felbft, und die menige Borficht, Die fie das bei anwendeten, und bag fie fic fogar bes Umbraunes, megen fonellerm Erodnen, babei bedienten, ift Urfade, baf burd bae Rachbunfeln, ein Rache theil von biefer garbe, viele Berfe großer Deis fer ju Grunde gingen, wie im Berfolge mehr Davon gefprocen merben mirb.

Die Grundlage aller Malerei ift bie Beich nung, und bas Malen an fic feloft bie Forte febung berelben. Denn in ber Anlage eines Gemalbes ift jeber Pinfeftrich von Bedeurung, sowohl in gabrung als Auftrag ber Farben auf bie Leinwand, wo jebe berfelben sogleich iften beftimmten. Det erbalt. Es ift freilich mohr, baft der Bertreibepinfel diese mehr in einanberateitet und verschmitgt; allein auch ohne diese Julien mußen der Farben, und durch das Mebeneinandberfellen ber Farben, und durch das Mebuen der Linten, fic die Theile des Rotpers schon runden, und die

Beigt bie Siderheit bes Meifters in feiner Runft; auf einmal alla prima feinen Gegenftand beene ben gu tonnen.

Unter ben verfchiebenen Manieren, bei Mus fuhrung ber Gemalbe, ift juerft ber bunne Bufs trag ber garben ju metten, mo moglichfte Bols fendung und garte Berfcmelgung aller Theile borherrichend find ; hier wird fcon beim Unters malen auf Die feinere Musführung Rudficht ges nommen, allein biefe Unlage fen vor bem Uebermas len vollig troden; ift biefes nicht ber gall, fo wird ber zweite Auftrag ber garben zwar fruher troden, fpater aber erft bie Grundfarbe, und wie diefe fich gufammen giebt, debnt fic bas llebers malte aus, und erhalt Riffe. Benn bier bet fleißige Maler genothigt ift, burch mehrmaliges Mebermalen, Retoudiren und Lafuren Die ges hoffte Birfung hervor ju bringen, fo zeigt fic auf ber andern Seite Die leichte Behandlung und ber freie fette Binfel, wo burd ftarfe und fichere Bezeichnung des Borftpinfels die Dus feln gleich ihre naturliche Lage erhalten, und wo der Dide Auftrag der Karben im lichte, Den Rorper mehr herausheben, und fpater burch leichte gafuren ble harmonifche Berbindung ers langt wird. Es jeigt baber foon bie Unlage eis nes Gemalbes, mas fic von beffen Beendigung erwarten lagt; denn je freier und ficerer fic ber Pinfel bewegt, um fo mehr gelingt bas Berf bes Meifters.

Diese Meisterschaft in Behandlung des Pint fels findet man in den Mecken des Baoto. Ber en ne se, wo jeder Strich mit Sicherheit anger fangen, und eben so fun bemedet ift. Rube ne ift benomischer in den Farben der halbschatten und des Dunkeln, um so kräftiger aber im Aufterag des lichten; auch er beginnt und endet zu gleich. Aber die zwei größten Zeichner mit dem Pinfel sind Guid der Reni und Giuseppe Riebera. Erstere behandelt mit Kahnseit das Rackende, und jeder Strich bessimmt die gehosite Birkung. Auch der Andeere weiß seinen marklichten, Pinfel meisterhaft zu führen, und jeder Strich desselben, und jeder Strich desselben bestimmt den Bang der Musskeln.

hier ift wohl ber Ort, Etwas über das Berberben alter Delgemalbe ju fagen, wie durch Unwissengeit und schlechte Behandlung biefelben ihren Untergang fanden. Dieses ift oft bei Malereien der Fall, welche durch Staub oder Rauch ihr Ansehen verloren. Mancher sogenannte Aunst liebhaber genoß das Bergnügen, in der Wohnung des Urmen Gemalbe aufzusinden, die freislich durch unsauberes Arufere allen Reis sie das Auge verloren hatten, und die, ohne ihren Werth zu ahnen, jum erhen besten heren geschrieben kand, brachte, um die Wiegeschrieben fand, brachte, um die Wiegeschrieben fand, brachte, um die Wieberherstellung derselben zu verlangen. feeilich maße, daß bei der Jurudgabe folder Werfe in des Eigenthumers Dande, keine Unreinlichfeit mehr darunf au finden ift, aber mit biefer sind auch aller Schmelz der Linten, alle kag surfarben verschwunden, und nur die Grundlage des Semalbes ift hochtens übrig geblieben. Das kommt aber daher, daß jene unberufene Leute beim Reinigen fich dennder Feuchigkeiten bedies nen, und ohne sich nacher um den Werth der Sache, die sie selbst nicht kennen, zu bekümmern, jedes Mittel, zur Erreichung ihrer absicht, sue erlaubt annehmen.

Bebe Unwendung von Raffe bei alten Bes malden ift foon fur fic fcablich; oft haben biefe Riffe, oder bie garben bilben Erhohuns gen, welche baburch entfteben, baf bie garbe nicht mehr auf dem Grunde feft fist, fic aber burch bie geuchtigfeit um fo leichter abbrodelt. Sigt übrigens bie garbe auf ber Leinwand feft, und es zeigen fich fonft feine fdabhaften Stellen, und nur die Rlarheit bes Meugern ift verfcwuns ben, fo fuche man ben girnig, bilbet er blog eis nen Uebergug von Daftir, behutfam mit den Bingern troden abzureiben, und diefes gefchehe fo lange, bis der gelbliche Staub auf ber glache billig verfcwindet. Diefes Berfahren bringt bem Gemalde burdaus feinen Schaden, und es rhalt fogar einen großen Theil feiner porigen Schonheit wieder, fobald man es mit einem

00000

nicht ju ftartem Maftigfienig überzieht. Diefer Rits nig gewährt noch ben Bortheil, daß das ausges trodnete Gemaide daburch Rahrung erhalt, und Die matten garben wieder lebendig hervor treteni

Bei Bemalben, mo bie Leinmand burch Reuchtigfeit und Mober gelitten bat, bleibt, um fie ju retten, nichts anders ubrig, als fie auf neue Leinwand ju gieben. Man nimmt ju bem Enbe bie Malerei von bem Blenbrahmen, foneibet ben Umfdlag meg, und legt bie bes malte Geite auf eine ebne Safel, übergieht bang Die Rudfeite mit einem gleichen Uebergug bon gefochtem Rleifter aus Dehl und Leimmaffer, bringt bernach bie neue Leinmand, mo noch ein Heberichlag sum Muffpannen übrig bleibt, auf bas Heberftridene, fucht burd ben Laufer eines Reibs fteins, ober einem fonftigen glatten Rorper, burd Sin : und Berftreichen alles genau ju verbinden, und hat man bies bewirft, fo wird bas Bange mit Brettern befcmert, um baburd bas mbalis de Muflofen an einer Stelle ju verhindern; nach volligem Erodnen mirb bas Bild auf eie nem Reitrabmen aufgefpannt.

Obgleich über Reftauration, ober das Ausbeffern ichadhafter Stellen in Gemalben, foben fo Mandes gefcrieben und anempfohingen ift: fo bleibt es bod miglich, folden Anempfehlungen unbebingt Folge zu leiften, wenn nicht vorhet eigene Berfuche vom Werth ober Unwerth bei

felben, überzeugen. Rimmt man auch an, bie icabhafte Stelle eines Gemalbes fep fo ausges beffert, bag die alten mit ben frifchen garben, pollia perbunden fceinen, fo fragt es fic bod. ob diefe Musbefferung fur die golge nicht wies Der fichtbar mirb? Diefes ift um fo guverlaffiger angunehmen, da bie frifche Stelle beim volligen Erodnen immer in etwas ihren Son veranbert, was bem genbten Muge nicht leicht entgeben fanne Daß felbft Runftler, Die fic vorzuglich biefem Befdaft midmen von biefer Babrbeit überzeugt find, fieht man baraus, daß fie, um bie Berbine dung einer icabhaften Stelle mit bem Reuen beffer gu vereinigen, fic oft genothigt fee hen, einen großen Theil bes alten Gemalbes mit ju übermalen, wodurch aber bas Driginal bee beutend leidet.

Rleine Beschäbigungen find viel leichter auss aubestern; man fullt die abgesprungenen Stellen ber Malerei mit Bachs aus, bem man leicht die klache des übrigen, ohne einen Absay ju bemere ten, geben kann, überzieht darauf das Gemälbe nit Mastiestraiß; und versetz bie nicht zu danne Delfarbe deim Ausbestern mit demselben Firniß. Bei diesem Berfahren verbindet sich nur die neue jarbe mit der alten, sie verändert sich nicht, und ist sich auch mit leichter Mahe wieder wegsehmen.

So forgfaltig auch ber mabre Runftfreund inift ift, bier bas Einzelne ju retten, fo ift

88888

boch der Berluft weit bedeutender, den die Mai lerei icon frühre auf manche Weise erteiden mußte, wo Theils Fanatismus, Arieg, Feuersbrünfte, oder sonftige Nachtheile, die Zerhörung fo vieles trefflichen beförderten, und selbst noch bestehende Werke durch Alter ihrem Untregang entgegen sehen. Mag hier eine flüchtige Ueber, sicht "wom Ende des funfzehnten Jahrhunderts an gerechnet, die Ursachen näher andeuten.

Soon jur Beit bed bernchtigten Dominicas nermonds Cavanarola erlitt bie Runft betracht liden Schaden, indem er im Sabr 1497 und ben barauf folgenden, aus Ranatismus, ju Slos reng viele Runftwerte bffentlich verbrennen lief. Ginen gleichen Berluft erlitt Die Runft bei ber Bertreibung ber Medicis, wo auch jene beiben Cartons von Didelangelo und Leonars, Do ba Binci, Die groften Meifterwerfe in ihe rer Mrt; ju Grunde gingen. Die Plunderung bon Rom; Die fortmabrenben Rriege, und fpater Die Eroberung und Plunberung von Mantua, waren ber Dalerei eben fo verberblich. Richt minder die Berherungen ber Spanfer in ben Rieberlanden; Die Bilberfiurmerei bafelbft im Jahr: 1 566, wo bie Runftfdage ganger Rite den ju Grunde gingen, und hier, fo mie in Enge land, die fconften Glasmalereien gerftort murs' ben, undu bann bie nachtheiligen golgen ber Reformation in Sinficht ber Runft, wo viel herrs lide Gemalde altdeutscher Meifter zersplittert wurben: bann bie alles zerstorende Rebolution in Frankreich, und die darauf folgenden Kriege, vorzüglich in Spanien, so reich an heimischen und auswärtigen Malereien, wo Kaub und Bere wüstung die Losung waren, das Einpacken beir Gemalde in ben eroberten Landern, wo die auf getragene Farben, durch schlechtes Zusammens rollen, Theilmeise von der Leinwand absprangen, Werke, die durch keine Ausbesserung wieder hers zustellen waren, folglich fur immer verloren gingen,

Go ungeheuer diefer Berluft ift, fo gab es noch andere lebel, welche eben fo verberblich wirften. Sier gebenfen wir nur ber unterges gangenen Gemalbe, welche bie flotte Philipps bes zweiten aus ben Riederlanden nach Spas nien fuhren follte, Die Durch den Sturm ein Raub des Meeres murbe. Gelbft Parma vers for viele Coage burd Don Carlos; burd bas fcblechte Einpaden und Mufbemahren in ben feuchten Gewolben bes Schloffes Capo di Monde, bis fie endlich halb vermodert wieder an feuchte. Bande aufgehangt, vollig verdarben. Mehnlis der Ereigniffe ju gefcweigen , nehme man nur bie manderlei geuersbrunfte. Go gingen fcone Berte bes Ligian beim Brande Des, Pallaffes St. Martus ju Benedig verloren. Ashnliche Beifpiele finder man ju Mabrid und

London; fo wie aud im Schlofbrande ju Beimar eine Sammlung fcbner Meifterwerfe ju Grunde ging.

Wenn icon biefe fluchtige Ueberficht ben Berluft fo vieles Erefflicen andeutet, fo lagt fic mit Bewifheit voraus feben, bag ben noch pors bandenen großen Reifterwerten balb ein abnlis des Schidfal bes volligen Berberbens bevore ftebt. Denn man betrachte Raphaels Malereien, Die er mit Bulfe feiner Schuler ausführte , mele den Unblid fie jest gemabren! Bie oft bat icon Die Sand des Reftaurators Die Originalitat vere lest, und felbft ein Maretti, bei aller Gorafalt und Dube, fcabete jenen Berten im Ballaft flein Karnefe weit mehr, ale er gut ju machen Dem jungften Gericte bes Dichelane gelo mard burd Dabft Dius ben vierten ber Untergang bereitet; aber es gab noch Manner bon Runftfinn, Die Diefes binberten, und hier mar es, mo Danielle von Bolterra iene gefdmadwibrige Sofenmalerei pornahm.

Die wenige Aufmerkfamkeit, welche man ben vergänglichen Aunkwerken widmet, ift Ues sach, bag sowohl Anfther felbit, als Univerftändige ihr Berberben beforbern. Bos ift bas tos ber foonen Altargemalbe in ben Ries ohn? Rieben ber Stock als Bag ber formahrende Rauch der Retzen und Rauchpfannen ihnen für immer alten Keizund alle Alargeit des Solorite ger

fibrt; felbft bie Aufbewahrung biefer Weefe in ben feudren Rapellen hat icon vielen ihren Unitergang bereitet; auch lag oft bie Sould an bem Runftler felbft, daß man vor Somärze bes Nachbuntelns feine Werfe nicht mehr fennt. Möge doch das hier bemerfte im Algemeinen berücks stott werben, und felbft das sparsam Erhaltne in unfern Lirchen nicht eben so sonellen Erhaltne in unfern Lirchen indet eben so sonellen Berdering Beachtung und Aufsicht dafelbst läft das Schlimmfte befürchen, Staub und andere Unireinlichkeit bebecken dieselben, und balb wird das Benige von Aunft, was Provinzialsftabte bei figen, böllig verschwunden fenn.

Im gwolften und breizehnten Jahrhundere par Die Malerei in Stalien und Deutschland fic

00000

bollig gleich; in ollen Bildungen ift bie Armuth bes Bermogens fichtbar, und mas man barftellte, mar nur Undeutung beffen, mas man geben wollte. Die menfdliche Rorm mar ohne Bers baltniffe, in harten Umriffen auf Die Safeln ges geichnet, und die grellen garben dienten nur, Die peridiedenen Theile ju untericheiben; ben Ropfen fehlte leben und Musbrud, Die Rorper maren fteif und ohne Bewegung, und eben fo mans, gelhaft bie Ertremitaten. Go finden wir in' Stalien und Deutschland ein gleiches Berhaltnif in allen Theilen. Doch neue Berfuche beforbers ten die fortfdritte; bas Gold, meldes bie gries difden Maler in Stalien einführten, murbe auch in Deutschland angewendet, gleiche Grundung Der Solatafeln, worauf man malte, Diefelbe Ber: goldung ber Sintergrunde und Beiligenfcheine, und gleichen Mangel ber Derfpectipe. . Sparlid war der Bugboden, worauf die Siguren fanden, ber toum jum Aufftellen ber gufe reichte, felbit ber Mangel an Runft, fic verftanblich ju machen, wurde fichtbar, und ba fic bie Sigur nicht beute lid aussprad, bebiente man fich ber Schrifte guge, die theils aus dem Mundender Sigur gine gen, theile baruber und barunter gefest murben. S . To Sant .

Benn aber bie Staliener fic frufes pon ber Reffeln ber Rindheit befreiten, fo vermochten bie Deutschen und ihre Rachbaren nicht gleichen Gang zu halten, obgleich jenen Weg verfolgend. Amar find auch bier Inschiften und Schnörfel verschwunden, boch bemerft man fie noch unter und ber Darfellung; die Formen treten mehr in das leben, Licht und Schatten find bestimmter angebeutet, und die Ropfe haben bestimmtern Charafter. An beiben Orgen schein die Rufin nur fur die Religion da zu fenn, benn alles bezeichnet heilige Gegenftande, die man nur fur fromme Orte ausbewahrt, um durch biese sinnlichen Zeichen die Andach der Glaus bigen zu erhöhen.

Mit bem Erscheinen bes Cimabue ') und Giotto '), verbreitete sich die erfte Morgentithe über die Runft in Italien; alles nimmt einen größern Charafter an; die Natur und das Leben sind mehr Gegenstand der Beachtung, wos durch auch Beldbunkel, Colorit und Bekleidung mehr gewinnen. Die Jusammenstellungen wenn gleich symmetrisch, vertheilen sich mehr auf des Flache, und durch die Anwendung der Persspective sind die fernern Gegenstände mehr zu tud gedrängt, ja, man wendet diese auf die Berfürzung an, wodurch die Kopper mehr males rische Abwechtung ethalten.

<sup>1)</sup> Geb. ju gloreng 1240. Deft. 1300.

<sup>2)</sup> Geb. ju Befpignano im Florentinifden 1276.

Ronnte fic Dafaccio ') nicht wohl von einer gewiffen Ginformigfeit, welche Die fommetris fde Anordnung berbei führt, trennen, fo erhob er fic ubrigens bod ju einer folden Sobe, bag er feinen Rachfolgern, bis auf Raphael, jum Mufter und Borbild biente. Doch mit biefem ericeint die Beit, wo er und Dicelangelo fic in unfterblichen Werfen jeigen, beren Rubm fic überall berbreitete, und fo auch bie Bifbegierbe auswartiger Runftler ermedte, um nad Stalien au mandern, wo die Grofe bes Style in ber Beidnung, in formen und Musbruck, fo wie im harmonifden Colorit und Belldunfel, fie in Ers Raunen feste, und gern vertaufden fie bas in ib: rem Baterlande eigenthumlid Erworbene, mit ben fremben Bollfommenbeiten.

Doch diese eingewanderten Runfter murben inche begibe ebeles hinficht, da der größte Theil nicht begib ert war, ihren Zwech, einer schnellen Ausbildung versehlt haben, hatte nicht schon die Einstichtung der Malerschulen bestanden, eine Einstichtung, wo einheimische und fremde Runfter zugleich Untereicht erhielten. Die bedeutenden Aufträge der Meiste derstellen machte es nothewendig, daß sie sich der ihren Atheiten der Salfe ihrer Scholter bedieten, und da es hier auf Uebereinstimmung in der Ausfährung ankam, so

<sup>1)</sup> Seb. ju St. Glovanni ju Balb Arno 1402. Geff. 1443.

war der Sebulfe genothigt, fic nach ber angenommenen Manier Des Meifters zu richten, weldes die Beranlaffung wurde, daß in den vers schiedenen Soulen die Behanblung und Ausfahrung so mannichfaltige Abweichungen erhielten.

Die verschiednen Dauptschulen an fich felbft werben in die florentinische, romifde, lombardis fde, benetianische, beutsche, niederlandische und frangofische eingetheilt.

Die florentinifde Soule, als die altefte, erhielt juerft durch Cimabue, ber fich bemichte, bie Treiffeit bes griechischen oder by, jantinifden Stols ju verbrangen, ibr Anfeben, Benn aud bie Refnlichfeit im Allgemeinen noch vorherricht, indem man fich nicht über ben gewöhnlichen Ausbruck der Matur erhob, so wurde fie boch in der Folge durch Leonard da Binci und Michelangelo, deren großer Styl und fahne Zeichnung viele Nachahmer fanb, felbstftandig.

Die romifde Soule, deren Jaupt Raphael ift, zeidnet fich nicht nur burch die Trefflicheit ihrer Beichnung, sondern auch durch den wahren und lebendigen Ausbrud aus; hier ift die Antile zur Beredlung der Formen anges wender; die Stellungen find angenehmer, und die Befreundung mit der Grazie unverfennbar. Obgleich vollfommen in den Berhaltniffen des

menichlichen Rorpers, unübertreffbar in ber Bes fleidung, erhalt bier doch ber Ausbrud ben Borgug aber bie Schönheit; in biefem Theile geigt fich die Ueberlegenheit am vollfommenften.

Die lombarbifde Soule fteht in ber tichtigen Zeichung ber eimifden nad," aber burch Bereinigung vieler andern Schönheiten weiß fie biefen Mangel zu erfetzen. Dier ift als les Uebereinstimmung; jebe Batte bes Solorits gebroden, burch bas bollfommenfte Belbuntel runden fich die Kobere, und trennen fich durch gut angebrachte Wieberfcheine. Außer ben gut gerathnen Berfatzungen, welche die geraden Lienien unterbrechen, ist überall eine schofel berfelben vorhanden, ohne die wohlberechnete Wiefung zu schwaden. Unt on io Alle gri ist ihr Stifter.

Die venetianische Schule ift burch ihr mahres und schone Colorit berühmt, durch bie fede und freie Behandlung des Pinfele, und bie Unibertreffbarfeit der Fleischtinten. Diet ih die Zeichnung mangelhaft, der Ausdruck weniger wahr, oft conventionet. Die Unrichtigkeit, vielescht durch fonelle Behandlung des Pinfels ber bei geführt. Ligian ift das haupt derfelben.

Die Deutsche Soule, als fie unter ihe rem Stifter Albrecht Direr noch felbiftanbig mar, ahmte großentheils ohne Auswahl bie Ratur nach True bes Sharaftere in ber Int dividualitat jedes Einzelnen; frommer Sinn und Gemuth in religibsen Gegenstanden, Darte ber Umriffe und soder gebrochne Falten, wie auch Mangel der Luftperspective maden fie kenntlich. Im Ganjen find bier alle Mangel und Schonfeis ten ihres Zeitalters vereinigt.

Die niederlandifche Soule, besonbere die frühere, ift nicht gut von der deutschen zu trennen; beibe find in Darftellung und Beshändlung übereinstimmend. Auch in der Folge blieb lettere ihrem Charafter treu, indem sie die Ratur mit allen ihren Mangeln copiete, sich aber dennoch in diesem Mangelhaften als eine vollsommene Aunft zeigte. Die ist das Dells dundel richtiger angewendet, ein warmes ans muthiges Colorit, vereinigt sich mit dem gars ten Schmid ber Farben, und bei aller fleißigen Unsführung ist doch feine Trodenheit zu finden. 30 han Ept wird als Stifter derselben angegeben.

Die frangbfifde Soule ift eine Locheter, bee tealienifden Malerei, bie Primatice cio und feine Gehalfen nach Frangerich ber fegten. Gelbr Pouffin, Le Brun, Migenarb, und andere, arnbeten auf frembem Boben, und irugen bas Gesammelte in ihr Bater, land. Doch bie Nachfolger vermochten bas Groß artige nicht, feft zu halten; veränderlich wie bie Nation, wechselte auch der Geschmad, der bie

Grazie verscheuchte, und in Affectation ber Schauspielte ausartete. Balb ift hiet etwas ges stuckte, balb eine zweibeutige Anspielung angen bracht. Das Colorit ift glangend, aber oft um wahr, und in der Darftellung der Briechen und Romer blieft der Nationalfranzose hervor. Erk durch den Einfus Davids ift der Stpl dieser Schule reiner worden.

Um bas Charafteriftifche ber neuern Malerei etwas bestimmter ju betrachten, und ben Bang, ben fie feit ihrer Bieberermedung verfolgte, in feinen Urfachen naber zu bestimmen , muffen wir nothwendig erft fragen; wie perbalt fie-fic jur griechifden Runft .. und melde Grunde bes frimmten fie, eine anbere Richtung ju nehmen?, Beibe find burch Die Religion gebilbet, und beide, nur benfelben 3med verfolgend, fuchen als finnliche Reichen ihr ju bienen , ja , burd bilblis che Darftellung, bas Gottliche ju geftalten, und es jum 3beal ju erheben, Wenn bier gleiche Abfict nicht ju verfennen ift, marum fomong fic bie neuere Runft nicht au ber Sobe ber gries difden, und wenn biefe fener gum Borbilde biente, marum erreichte fie nicht Diefelbe Bolle fommenbeit? Die Urface werde bier naber bes Rimmt.

Die politifde und bie religible Berfoffung bet Griechen verfolgten ein gemeinfames Biel, in

Anerkennung bes Ausgezeichneten, und in bet Burbigung besielben zu hoherer Absicht. Beibe strebten dahin, die menschiche Form mehr ause zwilden; baher ihre gottesbienstlichen Feste und bffentlichen Spiele; die dem Rotper Kraft und Gewandtheit verliehen, win sich seiher im öffentlichen Ampfe auszuzeichnen. Dier kannte man keine Berlegung des sittlichen Gefahls darin, den Jangling nackend beim Ringen zu sehen, besten Formen weder durch zwangvolle Aleidung noch durch bösartige Aransheit entstellt waren, und mit der höher Ausbildung des Geiftes erwwadte auch der Sinn für das Besser und Schon in der Menschanatur.

Aber auch der Anblid des Nadenden before berte die Abstat der empor ftrebenden Runft, wo feloft Junglinge und Madocen sich geehrt salten. Dem Künfler als Modell einer Gottheit ju bienen. Noch mehr gewann die Runft an höberm Charafter badurch, das man die Berdienste ausgezeichneter Manner bitdlich in Tempeln und öffentlichen Plagen, nicht in der gewöhnlichen Borm, sondern als etwas Bollfommenes, Ideas is, in der Gestalt eines höhern Wesens, aufstellte.

Da nur bas vollfommen Schone in ber volls endeten gorm fich außert, fo fuchte ber griechis for Runfter, fowohl Bilbhauer als Maler, bies felbe mehrentheils nadenb barguftellen, und felbft

ba, wo fie fich bet Gemander bedienten, murden biefe fo angeordnet, bag man das Rackende ims mer verfolgen fonnte.

... In ber griedifden Malerei ift alles beiter; benn jene Runftler icopften ihren Stoff aus ber Thre Darftellungen find fombolifd. Mathe. mehrentheils einfach. Die Lofalitat oft burch Salbaotter perfonificirt , und in ber nabern ges fdictliden Begebenheit ift felbft bie Boefie mit eingewebt. Baren fie auch befdranfter im Cor forit, Perfpective und Landichaft, fo erhob iht perfeinertes Runftgefühl fie boch über jeden Une ftof oder Difgriff, und fie vermieden alles, mos burd Sconbeit und Gragie perlegt merben fonnten. Daß fie es in ber Reichnung ju einet hohen Bollfommenheit brachten, überzeugen uns Die noch borhandenen plaftifchen Meiftermerte, und die hohe Achtung, morin ihre Malereien gleich jenen bei ber Ration ftanben. Berfolgen wir nun ben Gang ber neuern Malerei! 3mat ift bier bas Streben nicht ju berfennen, es ben Miten gleich ju thun, auch ber Begriff bon Schonheit ift nicht fremd geblieben, ber nothe mendig burch jene Borbilber ermedt murbe. Wenn aber bort bie Religion ibn in den bobern Daturen ale nothmendige Bedingung verlangte, fo ift er aus eben Diefer Urfache in ber neuern Runft mehr abgefeitet. Denn andere Begriffe bes Soidliden nothigten ben Runftler, in beiligen

SOOOO

Darftellungen fic der Semander ju bebienen, die sichne kraftige Menschengestalt vertrug sich nicht mit der Reußerung der Demuth, der Dulbung, und der Entsaung des Irbischen. Das Emporfreden des freien Seistes fand deer all Zwang, das Feuer der Einbisdungskraft ging oft an den sich darbietenden Gegenständen vertorten, und zeigten sich auch bier Theile des Nackensten, so war man aus Mangel des Bestern gendthist, sich an die gewöhnlichen Muster zu halten, oder gar durch Erinnerung das Fehlende zu ers seigen.

Um aber boch ein Unterscheidungszeichen bot ben Alten ju haben, ba hier jener Begriff von Schonheit weber erreicht, noch angewendet werben fonnte, so suche man durch ben Ausbruck bes Gesichts, benn die übrige Form war durch bas Gemand bem Auge entzogen, jede Gemathe fimmung zu bezeichnen, und in dieser Sprache ber Sies liegt ber Borzug, ben die neuere Runft vor den Alten voraus hat.

Schon bon frugerer Beit an mar es 3med ber fatholischen Rirche, burch bilbliche Dariels lungen religibler Sanblungen, die Andacht des Bolfs mehr au erweden; hierzu eignete fic die Malerei, indem die Farben mehr auf bie Sinne wirfen, vorzüglicher als die Plaftit, und biefe, foon fraher aus den Rirchen und Gotreshaufern verwiefen, fand erft fpater in einer veränderten

Beftalt als eine nachahmende Malerei, wieber Aufnahme. Die haufge Anwendung der Gemalde gab ber Aunft, und vorzüglich der Lechind, Gelegenheit, fich immer mehr auszubilden; wenn diefe fich in erlangter Fertigfeit vollfommener zeigte, so find die Schranken um so beenge ter, in denen fich der Aunftler bewegte; benn die Aufgaben aus den Legenden der Peiligen, an die er sich streng zu halten hatte, selbst Raum und Ott, hinderten ihn, sich vortheilhafter auszugeichnen.

Reue Forderungen führten neue Bertegen heiten herbei; das Mostische follte fid bilblid eigen, und ber Ranftler feinen Schwung jum Unendlichen erheben; die Idee der Gottheit sollte er in die Birflichfeit abertragen, die Befühlte der heiligen jum bleibenden Ausbruch gehalten; boch es mußte gewagt fenn. Durch die Schilderung des alten Lestaments, vers milcht mit Borftellungen vom Jupiter der Bries den, sollte ein foheres Besen, in welchem alle Eigenschaften des Bollsommenen wirfen, jur Ansstauung gebracht werden; boch, nicht für einen bestimmten Ausbruch paffend, kellte manes in der Bube dar, in der Gestalt eines weisen Greises, mit langem Bart, und in Reiber gebüllt.

Daß nicht alle frommen Darftellungen gleich unbefriedigt laffen, finden wir im Leben Chrifti, bis ju feiner Leibensgefcichte beftatigt, Diefet,

felbft als ein 3beales im leben, wenn gleich fowierig in ber Mufgabe, laft fic boch in ber Unnaherung jum Reinmenfoliden Darftellen; fic hoher ju erheben, und den Mustrud bes Gottlichen uber bie form ju verbreiten, übers fteigt die Rrafte ber barftellenben Runft. aber foon die wenigen gludlichen Berfuce, bei minder ftrenger Forderung, in Bildung biefes gottlichen Mannes uns genugen, fo fubrt auch Der befannte Stoff, in welchem er handelnd ers fceint, uns leichter in Die Begebenheit; Runftler wird es leichter, durch die herbei ges führten Berfonen ju intereffiren, wo burd Bus fammenftellung imannichfaltiger Contrafte, Leben und Theilnahme über bas Gange vers breitet. - Gine nicht minder gludlich gelune gene Darftellung in ber neuern Runft, und ein nicht minder angiebender Gegenftand, ift bie Mutter Gottes; benn felbft ba, wo bas Runfts vermogen nicht hinreicht, fie in ihrer jungfraulis den Reinheit darzuftellen, erfreuen wir uns boch ber gartliden Mutterliebe.

Unter ber Regierung Pabft Julius bes zweis ten gewann bie Runft am Umfang, ja biefer Pabft ift als ein Reformator ber neuern Malerei zu betrachten; benn er begnügte fich nicht mehr mit Darftellung-beiliger Geschichten, auch die Eitelkeit wollte befriedigt fenn, und fo entfanden jene hiftorifden Gemalde, wenn gleich noch auf

bie Religion hindeutend, im Batican, pan Ras phael ausgeführt. Die freie Denfungsart Dies fes Rurften ging auch auf anbere uber, unb ba einmal bie Bahn gebrochen mat, malte man meltlis de und mpthologifde Darftellungen. Dies gee fcab in Rom; fruber icon finben wir in Rlos rens und Mantua benfelben Uebergang. Doch es blieb Schidfal ber Malerei, fic nicht ju eines mabren Bollfommenheit ju erheben, und mar Rom gleich ber Centralpunft, von bem fich bie eigentlichen Grundfate ber Runft perbreiteten. fo bemubten fic anbere Stabte Staliene nicht meniaer, Diefer Die Palme bes Rubms ftreitig au machen, indem fich bei ihnen Bollfommenheis ten entwichelten , die bier fehlten , und es finbet fic, daß bie Romer volltommen in ber Reiche nung, Die Benetianer im Colorit, und Die Lome barden im portrefflicen Belldunfel glangen. Rut eine Bufammenfdmelgung Diefer Borguge, feine Abfonderung berfelben in mehren Dropingen, und die Maleret mare jur bochten Sobe er boben.

Allein foon in den vorhandenen einzelnen Bollommenheiten, in denen das Streben ju noch hoherer Ausbildung nicht zu verkennen ift fonnte man fur die Folge noch etfreulichere Res fultate erwarten; aber muthwillig gerftort der Menfo, was andere mit Mahe errichten, und kein Raphael, Lijian und Correggio vermochten

bas, was fie auf ihre Beife volltommen gaben, in gleichem Geifte auf andere über zu tragen. Diese Rachfolger, jum? Deiginal, bod ohne geiftige Audholger, jum? Deiginal, bod ohne geiftige Audholgen, und eitel genug, et; was Reues geben zu wollen, verfleten in Erneuerungssucht, wozu ber genfelle Geift bes Michtelangelo felbft Beranlasfung gab. Urbel vers ftanden in feiner Große, noch weniger begtiffen in dem, wodurch er sich auszeichnete, vereinsche man besten Reichthum mit eigener Armuth, woh durch eine Zwittergattung ber Malerei enstand, unter bem Romen mantetter bekannt.

Diefe Berlaugnung bes beffern Gefdmade, fahrte bald noch großere Uebel herbei. Dit Schen fab man auf bie erhabenen Borbilber, bod bie Dube furchtend, fic wieder ju ihnen ju erheben, verfict man felbft in ber Umgebung bes Beffern immer mehr in rigene Comade, bie teiglos, endlich mechanifde gertigfeit murbe. Zumultuarifche Sandlungen ohne Berbindung und Ginheit, unnaturliche Stellungen, ohne bestimm ten 'Charafter, ubel berechnete Beleuchtung, ohne richtiges Bellbunfel, mattes Colorit, ohne Bahrheit, erfesten bie Stelle des fruhern Bef. fern, und nur in der Rertigfeit bes Dinfels fette man fein Bauptverbienft. Gelbft die Ratur jog man nicht mehr gu Rathe, Die Unatomie murbe bernachläßigt ober übertrieben, und blog bet Einbildung folgend, fiellte man bas Dadenbe

hin, das fo wie die Bekleidung, fich bom Bege bes Richtigen entfernte. Ja, man ging noch weiter; da Schönheit ber Formen nicht mehr bestäcklichte wurde, suchte man ben Raum ber Sanblung außer dem Bilbe nachzuahmen, und esteigen bem Borgrunde Ropfe, Sande, und halbe Figuren hervor, nicht geeignet, ein Ganges zu verbinden, noch dem Auge durch die ers ichwerende Uebersicht, einen fastichen und anges nehmen Anblick zu gewähren.

Einzelne Runftler, empfanglich fur bas mabre haft Soone und Große, faben fich überfeben und jurud gebrangt : baber fonnten bicfem Unmes fen nur bauernder Duth und Rraft fic ente gegen ftemmen, und biefe vereinigten fich in ben brei Carracci, Die Malerei jur einfachen Große quruct ju fuhren, Die Ratur mit ber Untife ju verbinden, und ben Rormen ein fconeres Ber: baltnig und Abmedelung ju geben. Obgleich ber Strom ber Manieriften fic entgegen marf, und felbft bas Dublifum fic auf Diefe Geiteneigte , fo mirfte felbft ein Carrapaggio , vollig Raturalift, und bas Difante feiner Beleuchtung, gu ihrem Bortheil, fo, bag man balb bas Eble bom Gemeinen, und bas Ralfde bom Bahren, unterfdieb. Das in ber Soule Diefer brei Deifter feft Gegrunbete ging auch auf ihre Souler uber, und Buibo Reni, Dominichino, und Albani, jeber feine Abficht verfolgend, bod

burch Ein Streben geleitet, verbreiteten das Gute immer weiter. Lanfranco, wenn gleich Mitfche ler ber Borbergehenden, und wie die in bem ftrengen Grundfagen ber Aunft unterrichtet, jog in ber Folge boch mehr ben Schein ber Bahr, beit vor. Berettini ging noch weiter; mehr bie Natur vernachläßigend, unbestimmter in Zeich nung und Ausbruch, alles auf ben Effect berech, nend, darum anziehender fur bie Menge, entsfernte die Malerei aufs Reue von ben mubfam erlangten Bortfeilen, und felft ein Maratti war nicht kraftig genug, das Dabinschwindende ju festen, und nur in Mengs erbliden wir noch ein Mat die Bereinigung alles Schonen und Suten.

Kenteria (1905) (1906) (1906) (1906) (1906) Kenteria (1906) (1906) (1906) (1906) Kenteria (1906) (1906) (1906) (1906) Kenteria (1906) (1906) (1906) (1906)

# Bergeich nif

1. Bemalbe ber atteften florentinischen Maler, Masaccio, Masolino, Lippi, Gabbo, Giots to ic. Geft. von E. Lafinio. 12 Blatter.

Sefdichte ber Malerei in Italien, nach ihreb Entwickelung, Ausbilbung und Bollenbung, bon gr. und J. Riepenhaufen in Nom, 24 Blatter, ar, Rol.

Picturae Raphaelis Urbinatis, ex aula et conclavibus Palatii Vaticani in aereas tabulas nunc primum omnes deductae, Typis-ac futibus Dominici de Ross Franc. Aquila del, et incid, 1722. 22 Blatter, gr. Ros.

phaele Sanct. Urbin, in Vaticano pictae.

J. Jac. de Rubeis fumtibus. 55 Blatter in
quer Rol.

Die Gallerie in flein Farnese. Psyches et Amoris Nuptiae ao Tabulae Romae in Farnesianis hortis expressae, à Nic. Dorigny delineatae et incisae et a Jo, Petr. Pel-

lori notis illustratae. Typis ac fumptibus Dominici de Rubeis. 12 große Blatter.

Die Lapeten bes Baticans, in 8 Blattern, Geft. bon Midael Sorello.

Die Cartons bon Raphael, gegenwartig ju Hamptoncourt, in 8 großen Bolioblattern. Geft. bon Docigny.

Michelangelo's jungftes Gericht, in 16 Blattern, in Ropalfolio. Geft. von C. Des.

Pitture del Salone Imperiale del Palazzo di Firenze; fi aggiungono le Pitture del Salone e cortile delle Imperiali Ville della Petroia e del Paggio a Caiano etc. Firenze 1751. 27 Blatter in gr. Fol.

Scuola di Leonardo da Vinci in Lombardia in fogl. Milano. Diftr. 1 - 8.

Azione gloriofe degli Uonimi illustri Fiorentini - nelle volte della Real-Galerie di Toscana. 25 Blatter. gr. gol.

L'Enea vogante, Pitture de Carracci. Intagliate da Giuleppe Maria Mitelli. Bologna 1663 Rol.

XXII Quadri di maestri excellenti specialmenta Bolognefi defignați incifi e publicati du G. Traballefi. Firenze. in Rol.

Pinacoteca della Pontificia Academia delle belle arti in Bologna. Publ. da Francesco Rofospina, bis jest 3 Defte, mirb fort gefest.

### BOOOG

Le Pitture di Pellegrino Tibaldi e di Nicolo Abate efitenti nell' Inftituto di Bologna etc. Venezia 1756. 44 Biatter. Fol.

Difegni del Barbieri da Cento mifi da Francesco Bartolozzi, e publicate dal Sig. Walton. Londra 1763. 44 Biátter.

La Galerie dipenta da Pietro da Cortona in Roma, nel Palazzo del Signor Principe Panfilis, con ripontementi di chiaroscuro e favoli di Enea difegnate ad intagliate in aqua forte di Carlo Cefio. 16 Bilattet il Sol.

Deorum concilium ab Equite Joanne Lanfranco Parmenfi tum spirantibus ad vivum imaginibus, tum monogrammatibus atque ornamentis artis mire pingenti arte expressum, a Petro Aquila ad similitudinem delineatum et incisum. Romae, 9 Blatter. qr. 801.

Pitture del Campo Santo di Pifa. Intagliate presso gli originali du Carlo Lafinio. 14 lieferungen in gr. quer gol.

Schola Italica picture five selectae quaedam summorum e schola italica pictorum tabulae aere incisae, cura et impensis Gabini Hamilton, pictoris Romae 1773, 40 Blåts ter.

Pinacoteca del Palazzi delle scienze e delle arti di Milano. Publicata da Michaele Bis incisore col testo di Robustiano Giroomni Milano datta ftamperia reale. 1812.

Picturae Dom. Zampierii in facello, facrae aedi Cryptoferrateni adjunctae. Oets ausgegeben von Battologgi 1762. 25

Aedes Barbarinae ad Quirinalem, a Comite Hieronymo Tetio descriptae, a Romae

1642. Fol.

Bononienum Pictorum celebrioris gloriae auquaedam facrae Joones, delineatae et unio contartis amatoribus dicatae a Josepho M. Mictello Pictore Bononienii, 1679. gr. 801.

Opera felectiora, quae Tizianus Vecellius Cadubrienis et Paulus Calliari Veronenis inventarunt et pinxerunt, quaeque Valentinus le Febre, Bruxellenis, delineavit et foulpit. Venetiis 1680, 4r. 801.

Il grand e Teatro delle Pitture e di Venezia in due Tomi diviso, Tom. 1. Perspective nel quale si contengono le principali pitture pubbliche di questa Città, con indice nel principio e con l'esposizione delle medesime, cavata della miniere della pittura di Marco Boschini e Tom 2. che contiene le Prospettive e Vedute di Venezia in Venezio 1720. Enthâtt 57 Gemâtde und 66 Massage.

Tiziani Vecellii, Pauli Calearli, Jacobi Robusti et Jacobi de Ponte, Opera selectiora c: a Joanhe Baptifta Jabloon, Angle, ilgno caelata et coloribus adumbrata: Venetiis co apud Joh. Bapt. Pasquali. 1745. 1798itte

Varie Ritture a Fresco di principali maestri Veneziani. Ora la prima volta con le Stampe publicate in Venezia.

Il Clauftro di S. Michele in Bolco di Bologma, diplinto dal famolo Lodovico Carreci
come da altri excellenti meeltri, viciti dalla
fua feuda. Deforitto dal Sig. Co. Carlo
Celare Malvafa, ed renvivato all' originale con l'effatto difegno ad intaglio del Sig.
Ciacopo Giovannini, Pittore Bolognele
confegrato al' Serenifimo Perdinando,
Principe di Toscana. In Bologna. 1696.
in 766.

Varle Pittura a fresco di principale maeliri Veneziani, Ora la prima volta publicate,

Venez. 1760. 24 Elditer. Rol.
Racolta di 112 Stampe di Pitture di Storia
sacra, incile per la prima volta in same
fedelmente, copiate dagli originali di celebri autori antichi e moderni, efiftenti
in Venezia, da Pietro Monaco. Venez.
1763. at. Rol.

Tizianus Vecellius, duodecim caelares et

re feulpti, Fol,

Seb. Ricci opus abfolutifimum, et Car. Cignani monochromata feptem, ab Joh. Mich. Liotard aere expressum, Venetiis apud

J. B. Pasquali, 1745. Rol.

Theatrum Artis Pictoriae, quo Tabulae denupictae; quae în Celarea Vindebonenți Pimadothecă fervantur, laviore celatura exlabentur, ab Antonio Joseph de Prenner, Viennes, Pars 16 1728, P. 2. 1729, P. 3. 4731. Pi 4. 1733, 1160 Bilitte, 301.

Recueil d'Estampes d'aprés les plus célébres l'Enhleaux de la Galerie Royale de Dresde.

2 Bande von Jahr 1753 and 1757. 101

Blatter. gr. gol. a. min...

La Galerie Electorale de Dusseldorf, ou Catalogue raisonné et figuré de ses Tableaux.

2 Vol. in gr. 4.

Recenil deframpes gravées d'apres les Tableaux de la Galerie et du Cabinet de S. E. Mr. le Comte de Bruhl etc. i Partie 40 pieces.

Variatum imagimum a celeberrimis artificibus pictorum caelaturae, elegantifimis tabulis representatae. Ipsae picturae partim extant apud viduam Gerardi Reynst quondam hujus urbis senatoris ae Scabini partim Carolo II. Brittaniarum Regi a Potentissimis Hollandiae Westfrisaeque Ordinibus dono missae funt. Amstelodami, fiol.

Galerie de l'Heremitage à Petersbourg; gravée au trait d'aprés les plus beaux tableaux qui la composent avec la description historique par Camille de Genève. . Vol. Rol

Les peintures de Charles le Brun et d'Eu--yaftache le Sueur qui font dans l'hotel du Chaftelet cy-devant la Maifon du Prefident Lambert, deffinées par Bernard Picart et gravées tant par lui que par différens graveurs à Paris. 1740. 20 Blatter. Fol.

La Galerie de Monf. le Préfident Lambert representant l'apotheose d'Hercule etc. peint par Charles le Brun etc. grave par les foins la conduite de B. Picart. Rol.

La Galerie du Palais de Luxenbourg desfinés par Nattier et gravé par differents maitres, Paris 1710. 24 Blatter. Fol-

Receuil d'estampes d'après les plus beaux desseins, qui sont en France dans le Cabinet du Roi, dans celui de Monseigneur le Duc d'Orleans, et dans d'autres Cabinets, divilé suivant les differantes Ecoles, avec une description historique de chaque tableau. Publié par les Soins de Monfieur Crazet, an 1729. 2 Eh. gr. Fol.

Vies et Ouvres des peintres les plus célébres de toutes les ecoles, publié par C. P Landon. Fol. et Paris chez l'Auteur an XI --1803. 8 Theile.

Galerie du Palais Royal, gravée d'aprés les tableaux des differantes Ecoles qui la composent avec un Abrégé de la vie des Peintres, et une description historique de chaque Tableaux, par M. l'Abbé de Fontenai; dédié à S. A. S. Mrg. le Duc d'Orleans; par J. Couché, Grayeur de son Cabinet. in §os.

Tableaux Statues Basreliefs et Camees de la Galerie de Florence, et du Palais Pippi à Paris 1789, gegen 400 Blatter. 4 Eheile.

Musée royal, ou recueil de graveures avec leur description des principeaux Tableaux de la Galerie royale de Paris. 2 Aprile. 200 Bidtter.

Mulee Napoleon, 5 Bande in 80 Lieferungen, beftebend in 320 großen Folioblattern, Diefes ift das iconfte Werf in feiner Urt.

Dessins des meilleures Peintres d'Italie d'Allemagne et de Pays Bas. Du Cabinet de Monsieur Paul de Prun à Nurenberg, Gravés d'aprés les Originaux de mêmes grandeur par Jean Theophile Prestel, Peintre. 1776.

Recueil de 283 estampes, gravées à l'eau forte par les plus habiles Peintres du tems, d'après les desseins des grands Maitres, que possédoit autrefois Mr. Jabach, et qui depuis sont passés au Cabinet du Roi. 801.

- A Collection of Prints engraved after the most capital Paintings in England, published by John Boydell. Volume the First, containing Fifty Prints, with a description of each picture in English and French. London, printed for the Editor 1736; atog 801.
- A Collection, confifting of thirty Etchings, after original Drowings of Julio Romano; Michelangelo, Pietro Cortone, Titiano, Pietro Testa, Guercino, Rembrandt, Paolo Panini, Elsheimer, Benedetto Lutti. Collected by the late Cav. Lutti of Rome, and the plates executed by Bartolozzi, Zacchi of Florence. Published by Thomas Bradfort 1765. gt. 801.
- Diverfarum Jonum, quae olim non exigua fuerunt ornamenta Arundelianae Collectionis, quasque ex Autographis fehedis Francifei Mazzuolae Parmensis Pictoris ex Mufeo fuo depromfit et monochromatis typis vulgavit Antonius Maria Zanotti. Series prima et fecunda. Venetiis 1743.
- A Collection of Prints in unitation of Drawings. To waich are annexed Lives of thier Authors, with explanatory and criticat Notes. By Charles Rogers. F. R. S. and S. A. L. London 1773. 801. 2 801 lianten.

Liber veritatis Or, a Collection of two hundred Prints, ofter the original defingss of Claude le Lorrain, in the Collection of His Grace the Duke of Devenshire, executed by Richard Earlom, in the monner and taite of the Drawings. Vol. I. II. London 1777.

Imitations of original drawings by Haus Holbein, in the collection of his Majelty, for the portraits of illustrions persons of the court of Henri VIII. with hiographical tracts published by John Chamberlaine, Keeper of the King's drawings and models. Angesangen 1789, and possenter 1792. The Helder best of the Helder of the

bei berbienfilich Wert ift auch die Sammlung bes Grafen von Derby ju Anowsteo in der Graficaft Loncafter. In 20 Blattern geftoden nach beruhmten Meistern von Wieftanley.

## Regifter

See

# Runfiler, bie in biefem Buche enthalten finb.

A.

|               |                   | 180         |
|---------------|-------------------|-------------|
| eter ber Lang | ge                | 180         |
| dwig .        |                   | 149         |
| ,             |                   | 100. 136    |
| *             |                   | 15          |
|               | £.                | 62 bis 65   |
| Correggio     | 1                 | 44          |
|               | ς .               | 85          |
|               |                   | 15          |
|               |                   | 27 bis 31   |
| 0.1           |                   | 73, 200     |
|               |                   | 188         |
|               |                   | 146         |
|               |                   | 124. 141    |
|               |                   | 31 bis 36   |
|               |                   | 31 000 30   |
| 33.           |                   |             |
|               | 75.0              | 153         |
|               |                   | 144         |
|               |                   | 170         |
| d Giorgian    | e non Cade        |             |
| needen . fieh | e Guercino        | elemnas. 22 |
|               | e Correggio<br>B. | Cotreggio   |

|                             | and |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Baroccio, auch Barossi      | 2 4 195 54                              |
| Bartolomeo, Fra             | 10.00                                   |
|                             |                                         |
| Baront, Pompeo Girplam      | 119                                     |
| Bega, Cornelius             | 474                                     |
| Befleidung                  | 86 bis 89                               |
| Belenchrung                 | 89 bi3 45                               |
| Bellini, Giovanni           | 79                                      |
| Bemmel, Earl Gebaffian      | 147                                     |
| Berettini , Dietro          |                                         |
| Berghem , Ricolaus -        | 149                                     |
| Berghen , Dird ban          | 152                                     |
| Beudelaer, Joachim          | 132                                     |
| Bilbnifmalerei              | 108 bis 112                             |
| Bifet, Emanuel              |                                         |
| Blanchart, Jacques          | 168                                     |
| Blanthof, Johann Anton      |                                         |
| Biomaert, Abraham           | 158                                     |
| Biomen . Johann Frans pan   | , genannt Drieonce 145                  |
| Blumenmalerei .             |                                         |
| Bodsberger, Sans            | 176                                     |
| Bolenburg, Cornelius        | 129                                     |
| Bombelli, Gebaftiano        | 144                                     |
| Both, Johann und Undreas    | 117                                     |
| Bourdon, Gebaftian          |                                         |
| Bourguignon le, fiehe Coutt | nid 106                                 |
| Bratenburg, Regner          |                                         |
| Bramer, Leonhardt           | 174                                     |
| Brandi, Giacinto            | 158                                     |
| Braumer, Abrian             | 90                                      |
| Brepbel, Rari               | 172                                     |
| Bril, Matthaus und Paul     | 127                                     |
| Brige, Cornelius            | 186. 189                                |
| Bronthorft, Pieter          | 182                                     |
| Brongino, Angelo            | 169<br>85                               |
| 19                          | 80                                      |

|   | 0                                                        |
|---|----------------------------------------------------------|
|   | NOWWW !                                                  |
|   | Brun, Charles le . 64. 105. 122                          |
|   | Buongecorfi, fiebe Pierino bel Baga.                     |
|   | Buonarotti, fiehe Michelangelo.                          |
|   |                                                          |
|   | , <b>C</b> .                                             |
|   | Engliari, Paolo; fiehe Paolo Beronefe 4. 9. 13. 50. 111. |
|   | 59. 205                                                  |
|   | Calondra, Batiffa 191                                    |
|   | Cambiofa, Luca 93                                        |
| 4 | Campo, Bernarbino 15                                     |
|   | Carbi, Ludovico, quch Cigoli und Civoli 81               |
|   | Caroffelli, Angelo 15. 96                                |
|   | Carpi, Girolamo 15                                       |
|   | Carracci, Agoffino 98                                    |
|   | Carracci, Annibale 98 136. 188                           |
|   | Carracci, Lubovico '97                                   |
|   | Caftagno, Unbrea bel 200                                 |
|   | Caftiglione, Giovanni Benedetto 151                      |
|   | Sanallini Mierra 191                                     |
|   | Cerquoggi, Michelangeld 171                              |
|   | Cefari, Giufeppe 86. 122                                 |
|   | Charmenton 161                                           |
|   | Chriftofano, Dietro Daolo 192                            |
|   | Eignani, Carlo 104                                       |
|   | Cimabue . 215. 217                                       |
|   | Cleriffeau, Charles 161                                  |
|   | Colorit 45 bis 49                                        |
|   | Coloriften, die vorzüglichen 45 bis 56                   |
|   | Comodi, Andrea 15                                        |
|   | Comingloo, Cooningloo Egibins 148                        |
|   | Copie 14. 15. 16                                         |
|   | Correggio 15. 44. 71. 188. 218                           |
|   | Cortona, Dietro, fiebe Berettini                         |
|   | Courtois, Jacques . 124                                  |
|   | Crabeth, Dird und Bouter 197                             |
|   | Ernesbete, Joseph van 172                                |
|   |                                                          |

### A COLOR

| Cranad, Lucas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | War and Allandana on  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Crespi, Giufeppe Maria,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Benature it Chaganto  |
| 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D.                    |
| Delen, Thierry part                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 169                   |
| Denner, Balthafar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 168<br>120            |
| Dobfon, William                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 120<br>116            |
| Dobb, Robert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4, 35, 7, 155         |
| Does, Jacob von der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 150                   |
| Dotci, Carlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 102                   |
| Dominichino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7. 99. 136. 189       |
| Doffi, Doffo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36,577                |
| Douven, Johann Frans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 119                   |
| Doum, Gerhard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 166                   |
| Doughet, Caspar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000 100              |
| Durer, Albrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24. 77. 113. 218      |
| Dot, Anton von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 115                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200 M 121             |
| Estation To a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C. The red way was to |
| Eginton , Francis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 199                   |
| Elsheimer, Abam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 148.9                 |
| Ercole bi Maria, genanni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Eccolino di Guido 15  |
| Erfindung in ber Malerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                     |
| Everdingen, Albert van                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 142                   |
| Ent, Johann van                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 197. 200. 219         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S.                    |
| Fabel bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| Fachetti, Dietro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 61 bis 62             |
| Baiftenberger, Anton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 120                   |
| Falcone, Aniello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 143                   |
| Ferrari, Gaudengio -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 124<br>78             |
| Ferri, Ciro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 78<br>90              |
| Beti, Dominico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| Bioris , Brana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 102                   |
| Franceschini, Marco Anto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nip                   |
| Francia, Francesco, fiebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Raibollini 104        |
| The state of the s | AMINARITY             |

#### 

| Change Carrier and Comment         |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Franco, Battiffa, gen. Semolei     | 85                 |
| Dreathmittet variet                | 185                |
| But, Johann                        | 181                |
| <b>65.</b>                         |                    |
|                                    | 12 - 12 . 640      |
| Bailli, Giovanni Battiffa, genannt | il Bacciccio 92    |
| Gelee, Claube, fiehe Lorrain.      | * man dan 2 *      |
| Genoels, Abraham                   | 19 4.148           |
| Geschichtsmalerei                  | 57 bis 61          |
| wifell chattaltacte                | 164                |
| Gefrer, Salomon                    | 184                |
| Gillot, Glaude                     | 164                |
| Giordano, Luca                     | 94                 |
| Giorto                             | 191. 215           |
| Glasmalerei .                      | 195                |
| Glauber, Johann und Johann Gotti   | ieb 147            |
| esphen, Johann van -               | 200 BC             |
| Graff, Anton                       | 119                |
| Grenge, Jean Baptifte              | 169                |
| Giercino da Cento,                 | 8. 13. 59. 189     |
| Ongen ober Onfels, Deter           | 181                |
| Control of the same of the same    | The said to be the |
|                                    | small of           |
| Naca Robert                        | 124                |
| Deem, Cornelius der Cohn           | 187                |
| Seem, Dabid de, ber Bater          | 177                |
| Beimbreter, Theobor                | 178                |
| Delff, Bartolomaus                 | 118                |
| hemsterd, Egbert ber Dater         | 173                |
|                                    | 175                |
| Demoferet, Martin                  |                    |
|                                    | 168                |
| Sirfchougel, Beit                  | 197                |
| Sirtenftude                        | 601 101 149        |
| Sogarth, William                   | 170                |
| Splbein, Sans, ber jungereting     | ver 80 hist 118    |
| Sondefoeter, Meldige in            | 182                |
| 4.44.44.44.4                       | THEFT STORY STORY  |

| 900                                              | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sugtenburgh, Johann ran                          | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Buift, Perer bon ber                             | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sunsmanns, Cornelius                             | 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dunfum, Johann van                               | A 421030 \$ 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                  | been ber best and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3                                                | and the streething.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jamefone, George                                 | 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jardin, Carl bur                                 | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jouvenet, Jean                                   | 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| G Property                                       | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |
| Basis march and the                              | N . S . S . S . S . W. W. W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rabel, Abrian van ber                            | 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rolf, Wilhelm                                    | 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rneller, Gir Gottfried Roning, Dapid be          | 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                  | 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Runfmerte, beren Beurtheilung<br>Rupegen, Johann |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| arthebra' Andulut                                | 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.                                               | 20 年 中華 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lage, Deter be                                   | A 24 VIEW 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Laireffe, Gerhard von                            | लाकुकी क्षेत्रक 174 ।<br>स्थान मार्किन विकास 24, 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lancret, Riolas                                  | 24. 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Landfchaftsmalerei                               | 131 bis 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lanfranco, Giovanni                              | 91. 109. 136. 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Larguilliere, Dicolas be                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| L'Arpino, Giufeppe, fiebe Cefati                 | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lauri, Filippo                                   | 1 1 5 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Licinio, Giovanni Antonio auch                   | Weailfa ha Manhanana Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lomontvett, Giovanni, genannt                    | bella Marca 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lotrain, Claude                                  | 137, 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Loutherbourg, Philippe Jacques                   | 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Luini, Tommafo; gen. il Carravi                  | aggine" 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -1                                               | To Make the state of the state  |
| m                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Maas, Dirt                                       | 0 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Manfredi, Bartolomes<br>Manier                   | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SWHIRE                                           | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### -

| Manieriffen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Mannossi, Giovanni, gen. Giovanni v. S. Giove                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 86               |
| Mantegna, Andrea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Maratta, Carlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 78             |
| Mafaccio von St, Giovanni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 103              |
| Matioli, Alesio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 216<br>192       |
| Massola, Francesco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Medola, Andrea, fiehe Schiavoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80               |
| Meer, Johann von der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Mengs, Anton Raphael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150              |
| manufat mark a la l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 107. 190         |
| Mehu, Gabriel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4. 55, 95<br>167 |
| Meulen, Anton Frang bon ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| Meusnier, Philippe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 126<br>160       |
| Man for the state of the state |                  |
| Mieris, Franz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 166              |
| Mignard, Dierre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 105              |
| Mignon, Abraham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 178              |
| Mirefelt, Michel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 115              |
| Mola, Pietro Francesco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 136              |
| Molyn, Peter, genannt Tempefig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 154              |
| Moor, Carl be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 119              |
| Moucheron, Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 146              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 110              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 41               |
| Dachabmer .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15               |
| Rachahmer bes Michelangelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 82               |
| Maturaliffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 95               |
| Reefs, Petet ber altere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 162              |
| Reefe, Deter ber jungere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 162              |
| Deer , Artus von der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 158              |
| Reet, Eglan bon ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 167              |
| Meticher, Caspar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 165              |
| Reben , Matthias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 169              |
| Rieulant, Milbelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 142              |

| (C. 1281 100 20 3. 1.2 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A chier   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Delmalerei V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | And their |
| Orient, Jofeph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 19      |
| Driging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14        |
| Offade, Abrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13. 1     |
| Charles and the state of the st | 17.       |
| CN 1911 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 00     |
| Palma, Giacome, ber ifingere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8         |
| Pannini, Giovanni Davio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16        |
| Parcelles, Johann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15        |
| Parmeginnino il, fiebe Massola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| Parrocel, Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12        |
| Paton, Richard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15        |
| Passe, Andrea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16        |
| Pellegrino, Pellegrini, fiebe Tibalbi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2. 2 - 5  |
| Penni, Gian Francesco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 79        |
| Perspectionalepei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 159       |
| Peters, Bonaventura und Johann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 154       |
| Piombo, Sebastiano del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8         |
| Pipi Giulio, fiche Giulio Romano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.5       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55        |
| Pontorme, Giacomo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77        |
| Porta, Bartolomeo bella, fiebe Fra Bartolomeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 3 to 1  |
| Potter & Dutte Comment state dent-offer to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150       |
| Pouffitt, Nicolas 101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 134, 137  |
| Dosso, Minted                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 93        |
| Predi, Mattio, genannt il Capalier Calabrefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 92        |
| Preisier, Johann Daniel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24        |
| Primaticcio, Francesco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80. 219   |
| Procaccini, Camillo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 81        |
| Ponafer, Adam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 145       |
| Marie Carrot and an analysis and an arrangement of the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 4.03    |
| W. Living and S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 1,7 1   |
| Raibollini, Francesco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 97        |
| Raphaet, Sanjio 9, 12, 13, 44, 66, 111, 112, 114,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 122, 217  |
| Rembrandt . Moul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S         |

| The state of the s |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Meni, Guibo 13, 44, 65, 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 000  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Rivera, Giufeppe, genannt il Spagnoletto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 118      |
| Micci, Cebaffiano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 93, 206  |
| Spiceianoffi Comists                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.4. 01  |
| Miedinger, Johann Elias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 188. 212 |
| Wigger Gagainese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 130      |
| Reifen Gahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110. 116 |
| Robusti, Giocamo, fiehe Zintoretto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 118      |
| Jomanelli, Rrancesco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | in might |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90       |
| Wand Cablun Gainst E Little                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Cland Offiling and mare a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 151      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 151      |
| Loffi, Francesco be, fiebe Salpiari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 137, 140 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Children Marin Marit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 160      |
| Rugendas, Georg Million                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 122, 206 |
| Rugendas, Georg Philipp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 127      |
| Andbracet, Peter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 147      |
| CARLES OF CONTRACTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 144      |
| <b>©.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| Sacchi , Minbreg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -191     |
| Sacchi, Andrea. Salvi, Giambattiffa, mit bem Beinamen it Saffo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 103      |
| rato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ter.     |
| Column Chamana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| Saracino, Carlo Sorto, Andreas del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 84       |
| Sarto , Andrea del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 96       |
| Tollofamana C. C. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| Address CO. fare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| ocholkan Classicia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| Schiovani, Andrea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| chlachtenmalerei -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 53       |
| ebaftiano, Pra . Cohe diambe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | is 122   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3"-      |
| AND RESTORAGE TO MAKE THE MEANS OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 152      |

#### 

|                              | SI SI SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Seibold, Chriffian           | ty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12         |
| Slingelandt, Peter van       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16         |
| Snapers, Peter               | The same of the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12         |
| Snellind, Sans               | as I share someth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 125        |
| Snenders, Frang              | 一, 新年、李明縣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 190        |
| Engbers oder Gnegbers, &     | MIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 181        |
| Splimena, Francesco          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94         |
| Spada, Leonello              | 5 · 5 · 6 · 6 · 6 · 6 · 6 · 6 · 6 · 6 ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96         |
| Spranger, Bartolomans        | BINE MAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 88         |
| Steen, Johann                | indian und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 179        |
| Steenwad, heinrich ber alte  | PA STATE OF THE PARTY OF THE PA | 161        |
| Steenwort, Seinrich der jung | tore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Stilleben                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 162        |
| Storf, Abraham               | N. A. (\$15.50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 179        |
| Strabanus, Johann            | A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 154        |
| Streed, Juriaan van          | 4 . 7 . Str. of 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 122        |
| Grubbs, Gebrae               | the state of the state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 182        |
| Styl großer, mas man barun   | tor wandaha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 131        |
| Sueur, Euftache le           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12         |
| Smanevelt', hermann          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 106        |
| , is transfering             | To begin in Francisco 1981, a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 141        |
| 3                            | \$ \$6' -10' -17K.94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4          |
| Tamm, Frang Wernher          | The state of the state of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 179        |
| Lempefit, Antonio            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1/9<br>122 |
| Tenier , David , ber Bater   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Tenier, David, ber Cohn      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 174        |
| Terburg, Gerhard             | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 174        |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 165        |
| Thielen, Gobann Mhilinn nan  | the state of the s | 15         |
| Thicemalerei                 | R trade at the Atlanta de and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 179        |
| Tibaldi, Pellegrino          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28         |
| Tiebolo, Giovanni Battiffa   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 83         |
| Tinelli, Tiberio             | 7.763.77.38.387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4          |
| Zintoretto, Giocamo          | 9. 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14         |
| Tifi, Benvenuto, auch Tiflo  | So Stanofale 9. 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Tisiano Tisiano              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 78         |
| Trooff, Cornelius            | 13, 50, 70, 114, 136, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                              | and the first seed to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75         |

# 250°

| O'S THE                  | u.                        |
|--------------------------|---------------------------|
| Ilhan Quest use          |                           |
| Ubliche in der Malerei   | 14                        |
|                          |                           |
| Utrecht, Abrian pan      | 17                        |
| 35:21                    | <b>93.</b> 8              |
| Babber, Lubmig be        | 14                        |
| Baga, Pierino bel        | . 7                       |
| Baillant . Ballerant     | 11                        |
| Balentin, Le             | 9                         |
| Danni, Francesco         |                           |
| Dannucchi , fiehe Unbreg |                           |
| Bafari, Giorgio          | 84. 18                    |
| Becellio , fiehe Tigiano |                           |
| Belbe, Abrian ban ber    | 15                        |
| Belbe, Jefnias van be    | 12                        |
| Belbe, Bilhelm van be    | . 15                      |
| Beneziano , Dominico     | 20                        |
| Benufti, Marcello        | 8                         |
| Berhaegt, Tobias         | 14                        |
| Wernet, Joseph           | F 15                      |
| Beronefe, Paolo          | 4. 9. 13. 50. 59, 111, 20 |
| Berichunting, Beinrich   |                           |
| Binci, Leonardo ba       | 24 68. 74. 210, 21        |
| Biola Giambattiffa       | 13                        |
| Bolterra, Danielle, fieh | e Micciarelli             |
| Briendt, Frang, fiebe &  |                           |
| Bries, Johann Fredema    |                           |
| Broom, Beinrich Corne    |                           |
| Marian Landing           |                           |
|                          | <b>33.</b>                |
| Bael, Cornelius be       | 12                        |
| Waffermalerei            | 18                        |
| Bateau, Antoine          | is he had contagned of 17 |
| Baterloo, Unton          | 14                        |
| Weening, Johann          | 18 Alexandra 18           |
|                          |                           |

| Must be and the same and the same         |      |
|-------------------------------------------|------|
| Werf, Abrian van der                      | 16   |
|                                           |      |
| Bieringer, Cornelius                      | 168  |
| Bilbens, Johann                           | 153  |
| Bitte, Emanuel de                         | 149  |
| Wouvermanns, Philipp                      | 163  |
| Bright, Joseph                            | 126  |
| 201.64                                    | 159  |
| 3. S. | Mr.  |
| Baccolini, Matteo                         | . 1  |
| Bacht - Leeben, Cornelius .               | 160  |
| Dache Comen Comments                      | 175  |
| Bacht . Leeven , herrmann                 | 143  |
| Bampieri , Domenico, fiebe Dominichins    | 723  |
|                                           |      |
| Bucchero, Taddeo                          | 3 27 |
| Bucchero, Federico                        | 86   |
| Protection . Difference                   | 86   |
|                                           |      |

Contrate .

Section .

Solgende neue Berte find bei und erichienen und burch alle Buchhandlungen ju beziehen:

Bacgto, L. v., Bodo und Laura ober bie brei Perlenfchnare 1 Ablt. 2 Gr.
- Louison die Rathfelhafte. - Erneftine. - Die

- Loujon de Nathfelhafte, Ernefinn. 13hr. 4 Gr.
Eberhard's, I. A., Berjuch einer allgemeinen dentschre Sporte ber sinner triffch philosphischen Wetterbuche bet sinnverwandern Wetrer der hochbeutschen Mundart. Neble einem Berfuche einer Thootie der Spinonymist. Im der einem Berfuche einer Aborie der Spinonymist. Im der einem Berfuche einer Aborie der Spinonymist. Im der ermehrte und wohlseilere Auslage berausgegeben von I. G. E. Maak gr. 8. 1818 – 1820. Schl. Schles Balled.

Mis Rortfebung biefes Berts:

Singvermandte Borter jur Ergänjung ber Chetharbifchen Spuonpmit; verglichet von J. G. E. Maaß, gr. 8. 1818—1821. Seche Bde. '728ft. 16 Gr. (Diese Ergängungsbande enthalten lauter neue Artitet, die in Gertharde Werke ich noch midt finden.)

m a f , 3. G. C. Jandbuch zur Bergleichung und richtigen Amwendung der sinnverwanden Weter der der schei Erpache. 3 Thie, enthaltend einen Ausgus aus I. A. Gerhards Synonymit und aus des Verfasses 6 Ergänzungsbänden zu berselben. ge, 8. 1828. autonnitet

But bere Ratechismus. Mit einer tatechetischen Erflarung jum Gebrauch ber Schulen von 3. G. Berber. Mit dem Abbrud ber barin angeführten 72 Lieber. 8. 6 Gr.

Ruffiche Berlage. Buchhandlung





ND 170 .W45 1823 C.1 Grundlage zu der Lehre von den Stanford University Libraries

3 6105 032 752 466

ART LIERAR NDITO

W45

| DATE DUE |          |    |  |
|----------|----------|----|--|
| APR      | 6 1984   |    |  |
| AP       | R 1 3 20 | 17 |  |
|          | Hu       |    |  |
|          |          |    |  |
|          |          |    |  |
|          |          |    |  |
|          |          |    |  |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305



